## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 92.)

6. Sierpnia 1842.

#### Destrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>missiąc | Csas                                             | Barometr sprowa-<br>dsoay do 0°<br>Reaum. miary<br>paryshi6j   wiédeńsh. | Termo-<br>metr<br>Reaumure   | Psy-<br>ehro-<br>metr<br>*)                  |       | Wistr | Stan atmosfery.                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Sierpuia           | ₩ ⊙<br>2 °Po.<br>10 N<br>₩. ⊙<br>2 °Po.<br>10 N. | 27,109 27 11 0                                                           | + 13, 2<br>+ 8, 9<br>+ 18, 1 | 4,89<br>6,47<br>4,65<br>3,83<br>5,66<br>4,50 | 0,730 | slaby | pokryto, deszcz. chmurno 3. jasno. chmurno 1. ———————————————————————————————————— |

<sup>\*)</sup> Prežność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

### Przyjechali do Lwowa

Dnia 2. Sierphia: Hrabia Dzieduszychi Jan, ze Stryja. — Hrabiowie Dulscy Oktaw i Karol, ze Złoczowa. — Jakubowicz, c. k. Radca appet., i Czajkowski Hipolit, z Dydiatycz. — Thullie Ludwik, z Brzeżan. — Morawski Roman, z Gródka. — Malczewski Stanisław, ze Złoczowa. — Wiszniowski Henryk, z Tarnopola. — Dnia 3. Sierpnia: Hrabia Dzieduszycki, c. k. Homisarz cyrk., z Zółkwi. — Hrabia Siemiński Konstanty, z Tarnopola. — Urbański Marcin, z Homborni. — Mełuja, z Dołhego. — Hrabia Pawłowski Ludwik i Baron Brunicki Jakób, z Zółkwi. — Tretter Alexander, ze Złoczowa. — Chojecki, z Pustomytów. — Zarnok Marcinija, z Sonoka. torski Maxymilijan, z Sanoka.

Wyjechalize Lwowa.

Dnia 2. Sierpnia: Księżna Lubomirska, do Bartatowa. — Romaszkan Michał, do Stryja. — Wiszniowski Henryk, do Dobrzau. — Gumowski Wiktor, do Tarnowa. — Głogowscy Jan i Gustaw, do Zółkwi. — Kiwerski Wojciech, do Polski. — Kotowski Marceli, do Stanisławowa. — Pothen, c. k. Podporucznik, do Ołomuńcu.

Duis 3. Sierpnia: Hrabia Starzeński Michał, do Olejowa. — Brzezowski Henryk, do Kozłowa. — Malczewski Stanisław, do Złoczowa. — Jędrzejowicz Razimierz, Kraiński Eugenijusz i Dobrzański Halixt, do Grodka. — Jego Excel. Hrabia Stadion, do Ołomunca. — Hrabia Starzeński, do Rulperkows. — Hrabina Jabionowska Józefa, Swierzawski Ludwik i Padlewski, do Stryja. — Fontana Antoni, do Siedlisk. — Jarzymowski Teofil. do Podkamienia Teofil, do Podkamienia. — Wasylewski Floryjan, do Turnopola. — Wiszniowski Henryk, do Dobrzan. — Sanlenfels, c. h. Romisarz cyrk., do Białej cerkwi.

| Bneew                                        | i á d o ú s k i.                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dinin Do T:                                  | Stednia cena                                          |
| -C- M U                                      | pun war, n.                                           |
|                                              |                                                       |
| detto                                        | 1 . It i manalamahi / Cm                              |
| Obligacyje Wylosowane obligacyte             | Kamery madwornej, dawniejszego (21,2) 65              |
| Kamery nadwornéj pozyczki przy- (*           | dingu Lombard siego, tudzież we (2 1/4 ) -            |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 112) - | Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2)                |
| nów Tyrolskich (4 )100 1                     | 4 %yczki (1 3 4 ) 46                                  |
|                                              |                                                       |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834.     | Ferdynanda za 1000 ZłR 733                            |
| aa 500 ZR 687 1                              | 0                                                     |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (2112) 05 11   |                                                       |
| (Sharb. (Domes                               | Kurs woxlowy w M. K.                                  |
| /M U \ /na tz                                |                                                       |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3 ) 69         | m water oo. Diper.                                    |
| DOWNER i nikki Anizy (Q 1 Q )                | Amssterdam, ze 100 talar. Knr.; tal 133 314 w. 2 mie. |
| Morawii Salaska (9 114 )                     | Angabuta ta 100 Zin knr · ZR                          |
| Tyly Brainy Harnicki i (2 )                  | Frankluft R.M. za 100ZR.00 R stony 7 R 00             |
| 11 214                                       | Genus, za 500 Liv, nove di Piemonto ZD 114 210 0 mie. |
| PULLICIANI Lala: Valennet Legarge            | Hamburk, an talary bank, "Co. Los Tel 447 10 O mic.   |
| Perdynanda za 1000 ZR 733                    | Liworno, La Jou Lire Torcano 70 00 110 a 0 me         |
| 1000 BM                                      | Londyn runt stterlingow ZP 0 61 110 w. 2 m c.         |
| Duia 30. Lipca. Srednia cer                  | Medylolan, za 300 anti- Tir ZR 00 314 w. 2 mie.       |
| - C 24 Ti                                    | L miarayija, za 300 frenków - ZR. 114 lig w. z mie.   |
| Soligacyje długu Stann (5 )108 71            |                                                       |
| detto (4 )101 51                             | 16                                                    |
| (1 )100 >                                    |                                                       |

#### Rura Iwowski z dnia 5. Sierpnia. Dukat holenderski - - - 11 ZR. 17 kr. W. W. 22 Dukat cesarski - - - - - 11 -54 Rubel rossyjski Couraut polski (6 złot. pol.) 3

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 3go Sierpnia 1842 r. następujących pięć nnmerów:

50. 15.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 13go i 24go Sierpnia 1842 roku.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 28go do 31go Lipca 1842.

Chrześcijanie: Grossmann Emilija, sierota po chirurgu, 16 lat maj.,

na suchoty płucowe. Borowski Marceli, 45 l. maj., na kachexyję. Barański Jan, syn mularza, 7 nied. m., na konwuls. Barański Kasper, aptikarz, 60 l. m., na apoplex. nerw. Selayder Jan, syn drukarza, 21. m., na porseliž mozgu. Towarnicki Grzegorz, 28 l. m., na konsumcyję. Malinowska Abiela, 3 nied. m., na konsumcyję. Rogacka Maryja, zebraczka, 50 l. m., na žółtaczkę. Leśniewiczowa Teresa, właścicielka domu, 50 l. msj., na wycieńczenie sił.

Rorba Fabijan, wieśniak, 40 l. m., na konwuls. Rladzo Iwan, wieśniak, 40 l. m., na puchl. wodną. Wygrzywalski Ignący, kucharz, 20 l. m., — i Rrulikowa Maryja, właścicielka gruntu, 72 lat maj., na suchoty płucowe.

Malicka Aguieszka, służąca, 25 lat maj., na zspalenie macicy.

Zydzi:

Zech Hersch, žebrak, 60 l. m., na osłabienie. Schneid Salamon, machlerz, 62 l. m., przez starość. Bardach Chana Reisel, dziecje handlarza, 1 rok i 4 mies. maj., na paraliż płuc. Bernsteiu Mortcho, dziecję machlerza, 5 nied. m., na

konwulsyje.

Finhler Zachel, dziécię machlerza, 6 mies. m., ua kons.

### Doniesienia urzędowe.

(2400)Edictum.

Nro. 1621 ex 1841. Per Magistratum reg. ac circularis urbis Stanislaopolis Ferdinando Schröder, et Carolinae Schröder de domicilio ignotis notum redditnr, quod Gabriel Czerniawski contra illos, caeterosque cohaeredes olim Caroli Schröder actionem puncto retrosolutionis Summae 600 ft. V. V. c. s. c. sub praes. 18. Junii 1841 ad Nrum. 1621 hio Judicii exhibuerit. Cam Judicio ignotus sit locus modernae eozum commorationis, illique nofors extra Regna austriaca morentur; hinc iisdem ad defendenda, promovendaque eorum jura, Curator in persona Dni. Caroli Roguski cum anbatitutione Domini Robylecki ex Officio constitutus habetur. -

Sub una iidem Ferdinandus Schröder et Carolina Schröder monentur, ut in termino ad pertractandam hancce causam pro die 14. Junii 1842 hora 9. mat. statuto aut personaliter compareant, aut Curatori suo necessaria defensionis adminicula suppeditent, aut denique alium sibi patronum eligant et Judicio nominent, ni id fecerint, damnum exinde nefors enatum sibi ipsimet imputandum habebunt.

Stanislaopoli die 5. Aprilis 1842.

(2254)Edictum.

Nro. 19376. Cacsarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Mariae Com. Potocka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte judaei Schmerl Grünberg puncto solutionis Summae 222 Aur. in auro cum usuris per 41100 a die 4ta Julii 1818. computandis - tum praenotationis hujus Summae vi resoluti ddto. 11. Septembris 1834. ad Nrum. 25720. emanati - in statu passivo bonorum Bilcze cum attin. Manasterek - tum Zurow cum attin. Kołokolin cum Podmichałowice ut Dom. 194. pag. 244. n. 93. on. nactae pro justificata declarandae sub praes. 28. Junii 1842. ad Nrum. 19376. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termi. no iu 12. Octobris 1842. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua asse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Julii 1842.

(2332)Edictum. **(3)** 

Nro. 49212. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nob. Leopoliense D. Antonio Barnabae Ppi Jablonowski, Stanislao, Janusio, Mathin, Josepho et Carolo Ppbs Jablonowskie et Amaliae Jelska medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Alexandrum Com. Czacki contra supracitatos puncto extabulationis de bonis Krechow Sententiae revisorialis ddto. 5. Februarii 1803. qua mediante, Michaelem judicatum est Com. WieIohurski, tum Michaelem Thadaeum et Dominicum Czacki Antonio Barnabae Ppi Jabłonowski, tum Stanislao, Janusio, Mathiae et Josepho et Carolo Jabłonowskie Principibus pro Summa 101616 fipol. cum usuris in tantum, in quantum, hypothecati super bonis Strzeliska creditores pacificati non essent, pro rata respondere cousque indemues servare teneri, cum positionibus consecutivis et subonerationibus, sub praes. 27. Junii 1842. ad Nrum. 19212. huic Judicio libellam exhibitum. Judicilgue opem implo-Ob commorationem supra citatoratam esse. rum conventorum in loco ignoto indicatam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 28. Septembris 1842. h. 10. mat. hio reg. fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propries culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Julii 1842.

(2280) Rundmadung. (3)
Mro. 16388. Bon Seiten bes f. f. Cemberger Landrechtes wird biemit bekannt gemacht, es fei auf Unsuchen des Berrn Stephan Humioniecki, Namens feiner minderjährigen mit der Angola de Witowskie Humieniecka erzeugten Rinder, jur Befriedigung der durch die Maffe des Michael Witowski gegen Thoodor Franz Papara erflegien, und lib. dom. 129. pag. 90. n. 99 oa. intabulirten Gumme pr. 11,400 fipol. nach ber Scala bes Monate Juni 1803 auf Wiener Babrung reducirt, famme den von bem auf Wiener Babrung rebu= cirten Rapitale vom 15. Mary 1820 laufenden Intereffen, eigentlich eines Theiles Diefer Gumme, welcher im Grunde des Theilungsaftes nach Michael Witowski bem Gabriel Joseph zweier Mamen Witowski, im Betrage von 280 ff. 31 fr. C. DR. angewiesen, durch benfelben ber Angola de Witowakie abgetreten, und auf ihre minderjabrigen Erben vererbt murde, baber gur Befriebigung ber Summe pr. 280 fl. 31 fr. C. D. fammt Spercentigen, vom 15. Dar; 1820 faufen= ben Intereffen, in die verfteigerungsweise Beraußerung der im Zolkiowor Kreife liegenden, fruber ben Erben des Thoodor Franz Papara, nam= fich Theodosia Rosalie zweier Ramen Papara, Pauline Papara und Johanna Domicella de Pa-

pary Łączyńska, gegenwärtig ben Spegatten Alexander und Henrica Grafen Krasickio gehörigen Güter Zoldoc, und des der Frau Johanna Domicella do Papary Łączyńska gehörigen Gutsantheils von Batiatyozo gewilligt, und zu diesem Behuse zwei Termine auf den 15ten September und 13ten Oktober 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags sestgeset, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Bum abgesonderten Austufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätzungswerth bei den Gustern Zoldoo mit 66,858 fl. 20 fr. E. M., und bei dem Gutsantheile Batiatyczo mit 37,355 fl. 45 fr. E. M. angenommen, und jedes diefer Gus

ter besonders veraußert merben.

2) Jeder Kauflustige hat als Angeld zu handen ber Lizitazions-Kommisson, rucksichtlich ber Guter Zoldec im Betrage von 3342 fl. 55 fr. C. M., und hinsichtlich ber Gutsantheile Batiatycze im Betrage von 1867 fl. 6 fr. C. M. zu erlegen, welches Nadium den Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen hingegen so-

gleich jurudgestellt werben wirb.

3) Der Meistbiethende ist verpslichtet, den angebothenen Raufschilling nach Abschlag des Ungeldes binnen 30 Tagen nach Zustellung des über den zur Wissenschaft genommenen Lizitazionsakt ergangenen Bescheides an das hiergerichtliche Depositionamt um so gewisser zu erlegen, als widrigens auf seine Gefahr und Kozen eine neue, in einem einzigen Termine vorzunehmende Versteigerung ausgeschrieben werden wurde, in welcher die genannten Guter auch unter dem Schäsungswerthe veräußert, das Ungeld aber den intabulirten Gläusbigern zufallen wird.

4) Die Meiftbiethenden sind verbunden, die auf den erstandenen Gutern hopothezitten Forderungen, welche ohne porläufige Auffundigung nicht befriedigt werden konnten, inwieferne folche in

ten Raufpreis eintreten, ju übernehmen.

5) Sobald die Meistbiethenden der aten Bedingung Genüge geleistet haben wurden, wird ihnen das Eigenthumsdefret, und der physische Bests
der erstandenen Guter auf ihre Rosten übergeben,
dieselben werden als Eigenthumer der erstandenen
Guter intabulirt, die auf den Gutern haftenden
Lasten aber mit Ausnahme des Zehents und anderer
Grunddienstbarkeiten, welche die Kaufer ohne allen
Regreß zu tragen haben, werden auf den Kaufs
schilling übertragen werden.

6) Die fraglichen Guter werden in Pausch und Bogen, das ift in dem Stande, in welchem selbe bei der Uebernahme fich befinden, veraußert werden, daher hat der Kaufer unter keinem Vorwande irgend einen Unspruch auf Schadenersaß oder Be-

wabrleiftung.

7) Gollte Miemand ten Ausrufspreis oder etwas mehr anbiethen, so wird jur Einvernehmung ber

4

auf biefen Gutern hypothezirten Glaubiger, ob und welche erleichternde Bedingungen diefelben dem Kaufer gewähren wollen, die Zagfahrt auf auf den 20ten Oktober l. J. 10 Uhr Vormittags anberaumt.

Uibrigens werben bie Rauflustigen wegen Gin-

die Gremial=Registratur verwiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Ligitagion werben die bem Wobnorte nach unbefannten Blaubiger, als: Georg Papara, Marianna de Papary Nowosielska, Anna de Papary Lityńska, Elisabeth de Papary Rzeszotarska, Anna de Papary Zukowska, Elisabeth de Papary Łaczyńska, Eleonora Rosalie und Anna Strzeleckie, Stanislaus Czarnecki, Nicolaus Papara, Andreas und Antonina de Czarneckie Chegatten Zurakowskie, Paul Kłoczewski, Victoria Polityłowa, Georg Papara, Thecla de Strzeleckie Paparowa, Constantin Papara, Nicolaus und Elisabeth de Papary Rzeszotarskie, Catharina de Papary Strzelecka, Johann Strzelecki, Peter Pleszczyński, Marianna de Szczepańskie Paparowa, Deodata Sozańska, Rosalia Paparowa, der Jude Pinkas Wolf, Anna Srokowska, Franz Czarnecki, Die Masse der Eleonore Zurakowska, und ibre dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Erben, Rosalio de Žurakowskie Kopcieńska, Martin Studziński, Nicolaus Papara, Vinzenz Michałowski, Johann Czajkowski, Alexander Czajkowski, Xavera Czajkowska, Raphael Czajkowski, Joseph und Eduard Czajkowskie, Justina Czajkowska, Catharina de Laczyńskie Paparowa, Anna Wierzbicka, Elisabeth de Wierzbickie Laczyńska, Michael Błaski, Lorenz Szajnowski, Catharina de Szumlańskio Papara, Anton Łączyński, Agnes de Witowskie Roch, Agnes Roch, Gabriel Witowski, Marianna Bussi, Joseph Lityński; ber Sude Moszko Vapier, Catharina Borzecka, Josoph Jolles, oder im Falle ihres Ablebens, ihre unbekannten Erben, fermer die liegende Masse nach ber Barbara Witowaka, bonn alle diejenigen Blaubiger, denen die Berstandigung von ber mittelft bes gegenwartigen Edifts ausgeschriebenen Ligita= zion vor dem Termine, aus was immer für einer Urfache nicht zugestellt werden follte, oder welchemittlerweile auf ben ju veraußernben Gutern Pfandrechte erwerben durfte, mit dem Beifage in Die Renntniß geset, taß jur Bermahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts-Udvofat Berr Doftor Rodakowski, dem der Gerichts-Udvofat Gers Dr. Barton fubstituirt ift; ale Rurator bestellt fei, bos es ihnen jedoch frei flebe, fich einen antern Bevollmächtigten ju ernennen, und benfelben bem Berichte nahmhaft ju machen.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 28. Juni 1842.

### U wiadomienie.

Nro. 16388. C. H. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na żądanie Pana Szczepana Humienieckiego, imieniem swoich małoletnich z Aniela z Witowskich Humieniecką spłodzonych dzieci, na zaspokojenie przez masse Michała Witowskiego przeciwko Teodorowi Franciszkowi Paparze wygranej, dom. 129 pag. 90 n. 99 on. zaintabulowanéj Summy 11,400 ZłRpol. według skali miesiąca Marca 1803 na walutę wiedeńską sprostowanej, wraz z tegoż na walutę wiedeńską sprostowanego kapitału od dnia 15. Marca 1820 bieżącemi prowizyjami, a właściwie części tej Summy, która na mocy działu po Michale Witowskim Gabrielowi Józefowi dwojga imion Witowskiemu w ilości 280 ZIR. 31 kr. moneta konw. przykazana, przez tegoz zaś Anieli z Witowskich ustapiona została, i na jej małoletnich spadkobierców przeszła, zatém na zaspokojenie Summy 280 ZłR. 31 kr. mon. konw. wraz z prowizyjami po pięć od sta od 15. Marca 1820 rachować się mającemi, na sprzedaż publiczną w obwodzie Zólkiewskim lezacych, dawniej spadkobierców Teodora Frańciszka Papary, jako to: Teodozyi Rozalii dwojga imion Paparowy, Pawliny Paparowy i Joanny Domiceli z Paparów Laczyńskiej, teraz zaś małzonków Alexandra i Henryki Hrabiów Krasickich własnych dobr Zełdca, tudzież części dobr Batiatycz Pani Joanny Domiceli z Paparów Łaczyńskiej własnej zezwolono, do którejto przedsięwzięcia postanawiają się dwa termina, to jest: na dzień 15. Września i 13. Października 1842, kazdy raz o 10tej godzinie przed południem.

Warunki sprzedaży sa następnjące:

1) Za odrębną cene wywołania postanawia się wartość szacunkowa dóbr Zełdca w ilości 66,858 ZłR. 20 kr. mon. konw., a części dóbr Batiatycz w ilości 37,355 ZłR. 45 kr. mon. konw., któreto dobra odrębnie sprzedawać się będą.

2) Kazdy chęć kupienia mający będzie obowiązanym w celu licytowania dóbr Żełdca 3342 ZłR. 55 kr. mon. konw., a części dóbr Batiatycz 1867 ZłR. 6 kr. mon. konw. jako zakład do rak Komissyi sprzedającej w gotowiżnie złc-żyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś zaraz poukończonej sprzedaży zwrócony zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany, ofiarowoną cenę kapna po odtrąceniu zakłada w 30 dniach po doręczonej mu rezolucyi, czyn licytacyjny potwierdzającej, do składu tutejszego Sadu tem pewniej złożyć, ile w przeciwnym razie sprzedaż publiczna dobr kupionych w jednym tylko terminie na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela rozpisaną zostanio, w której rzeczone dobra także niżej ceny szacunkowej sprze-

dane beda, zakład zaś zaintabulowanym wierzy-

cielom przypadnie.

4) Kupiciel obowiazany jest, należytości tych wierzycieli, którzyby onych wyplate przed prawaym lub umówionym wypowiedzenia czasem przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej przez

się ceny kupna na siebie przyjać.

5) Jak tylko kupiciel trzeciemu warunkowi zadosyć uczyni, natenczas dekret własności i sizyczne posiadanie kupionych dóbr kosztem własnym temuž oddane, takowy jako właściciel tychże dobr intabulowanym, ciężary zaś, oprocz dziesięciny i innych gruntowych służebnictw, które nabywca bez wszelkiego zastrzeżenia ponosić ma, na cene kupna przeniesione zostaną.

6) Rzeczone dobra sprzedają się ryczałtem, to jest w takim stanie, w jakim się podczas oddania znajdują, zatem knpiciel pod žadnym względem wynagrodzenia straty i zastępstwa zą-

dać nie jest upoważnionym.

7) Na przypadek, gdyby nikt cene wywołania, lub więcej nie ofiarował, celem wysłuchania wierzycieli tabularnych, czyli i jakie ułazwiające warunki kupicielowi dozwolić zechcą, termin na dzień 20. Października 1842 roku o godzinie 10tej z rana wyznacza sie.

Zreszta względem przejrzenia Iuwentarza i aktów oszacowania odsyła się chęć kupienia ma-

jacych do sądowej Registratury.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamiają się niniejszem wierzyciele z miejsca pobytu swego nieznani, jako to: Jérzy Papara, Maryjanna z Paparów Nowosielska, Anna z Paparów Lityńska, Elzbieta z Paparów Rzeszotarska, Anna z Paparów Zukowska, Elżbieta z Paparów Laczyńska, Eleonora, Rozalia i Anna Strzelockie, Stanisław Czarnecki, Mikołaj Papara, Jedrzej Antonina z Czarneckich małżonkowie Zurskowscy, Paweł Kłoczewski, Wiktoryja Polityłowa, Jérzy Papara, Tekla z Strzeleckich Paparowa, Konstanty Papara, Mikolaj i Elžbićta z Paparów Rzeszotarscy, Katarzyna z Paparów Strzelecka, Jan Strzelecki, Piotr Pleszczyński, Maryjanna z Szczepańskich Paparowa, Deodata Sozańska, Rozalia Paparowa, żyd Pinkas Wolf, Anna Srokowska, Franciszek Czarnecki, massa Eleonory Zurakowskiej i jej z imienia i pobytu nieznani spadkobiercy, Rozalia z Znrakowskich Ropciańska, Marcin Studziński, Mikołaj Pa-Para, Wincenty Michalowski, Jan Czajkowski, Alexander Czajkowski, Xawera Czajkowska, Rafał Czajkowski, Józef i Eduard Czajkowscy. Justyna Czajkowska, Katarzyna z Laczyńskich Pa parowa, Anna Wierzbicka, Elibieta z Wierzbickich Łączyńska, Michał Błoński, Laurenty Szajnowski, Katarzyna z Szumlańskich Paparowa, Antoni Łaczyński, Aguieszka z Witowskich Roch, Agnieszka Roch, Gabriel Witow-

ski, Maryjanna Bussi, Józef Lityński, żyd Moszko Wapier, Katarzyna Borzecka, Józef Jolles, lub w przypadku ich śmierci, ich nieznani spadkobiercy, tudzież massa leżąca po Barbarze Witowskiej, niemniej i ci wierzyciele, którymby uwiadomienie o sprzedaży niniejszem obwieszczeniem rozpisanej przed terminem z jakiej badz przyczyny doręczone nie było, lub którzyby później do Tabuli krajowej weszli, z tym dodatkiem, iż tymże na zabezpieczenie ich praw tutejszy sądowy Adwokat JP. Rodakowski z zastępstwem Adwokata JP. Bartona dodanym jest, jednakowoż onym wolno bedzie. innego pełnomocnika sobie obrać i tutejszemu Sadowi wskazac.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 28. Czerwca 1842.

(2398) Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 32. Bom f. f. Justigamte ber Rammes ralberrschaft Spas wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß auf Unsuchen des Brn. Alexins Towarnicki die exekutive Ligitation des in Torszów sub C. Nro. 144 gelegenen, der Thecla Rosler gehörigen hölzernen Saufes samme der dazu gehörigen gemauerten Stallung und gemauerten Rammer jur Bereinbringung der evingirten Gumme von 40 fl. C. M. sammt Perzenten und Erefutionsköften in zwey Terminen, namlich: ben 10. August und 6. Geptember 1842 jedesmal um 3 Ubr Nachmittag in der Justizamtskanzlen zu Spas wird abgehalten werden. - Der Musrufspreis betragt 48 fl. C. M., von welchem weiter binauf wird ligitirt werden. - Rauffustige verfeben mit 10|100 Babien werben biemit ju biefer Ligitation eingeladen. - Die Ligitationebedingungen, die auf dem Saufe laftenden Schulden, Steuern und fonftigen Ubgaben konnen bei bem hierortigen Juftigamte, bann bei bem Grundbuche- und Wirthschafteamte ber Rammeralberrschaft Spas jederzeit eingesehen werden.

Bon welcher Ligitationsausschreibung die bem Bohnorte mach unbekannte Sabularglaubigerinn Frau Antonia Jonas, bann Diejenigen, welche in ber Zwischenzeit in bas Grundbuch famen. oder denen der dießfallige Ligitationsbescheid aus mas immer fur Grunden entweder gar nicht, ober nicht zur rechten Beit jugestellt werden konnte, purch den fur fle von Umtewegen beftellten Rurator Grn. Martin Fouereisel, und mittelft ber Lemberger Zeitungeblatter verftandiget merben.

Spas ben 8ten July 1842.

Rundmadung (2401) Mrc. 682. Vom Magistrate der fregen Stadt Grodek wird hiemit kund gemacht, es sep auf bas Ginschreiten der Cheleute Paul und Anna Nowak jur Einbringung der mittelft Urtheil vom

6. Marz 1841 Nro. 54 gegen die Cheleute Basil und Anna Zywiockie erstegten Forderung von 80 fl. C. M. sammt den 4500 vom 9. Dezember 1840 an zu rechnenden Interessen, dann Gerichtsfosten im Betrage von 1 fl. C. M. die öffentsliche Feilbiethung der zud Nro. 150 in Grodek liegenden, dem Solidarschuldner Basil Zywiocki eigenthümlich gehorigen Realität im Erekutionswege bewilliget, und hiezu drep Lizitationstermine: auf den 22. August, 12. September und 12. Oktober 1842 jedesmal um die 10te Normittagsstunde unter nachstehenden Bedingungen sessesselbs worden:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich ethobene Schapungswerth von 1000 ff. Conv. Munge

angenommen.

2) Die Kauflustigen sind verpflichtet 10,00 bes Schakungswerthes als Ungelb vor Beginr ber

Lizitation zu erlegen.

3) Der Meistbiethende wird gehalten sen, ben angebothenen Kaufschilling nach Abschlag des bereits erlegten Ungeldes binnen 14 Tagen vom Tage des jugestellten Bescheides über den bestatigten Lizitationsaft an das gerichtliche Deposit zu erlegen, errauf demselben das Eigenthumsdefret zur erkauften Realität ausgefolgt, die grundbucherlichen Lasten auf den erlegten Kaufschilling übertragen, und derselbe in physischen Beste der gedachten Realität eingeführt werden wird.

4) Die erequirte Forderung wird auf der Rea-

litat nicht belaffen.

5) Sollte die zu veräußernde Realität weder im ersten noch im zwepten Lizitationstermine an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe im aten Lizitationstermine auch unter dem Schästungspreise, der aber die erequirte Forderung sammt Zinsen und Kosten decken muß, hintangegeben werden.

6) Sollte der Bestbiether diesen Lizitationsbedingnissen in was immer für einem Punkte nicht
genau nachkommen, so wird die seilgebothene Realität auf seine Gefahr und Kosten einer in
einem einzigen Termine abzuhaltenden Lizitation
ausgeseht und um was immer für einen Preis

verkauft werden.

Grodek am 16ten July 1842.

(2311) E d i f t. (3)
Mro. 1060. Bur Befetung ber Oswiedimer Kreidrabineraffelle, mit welcher ber inftemisirte Be-

Kreidrabinersstelle, mit welcher der spstemistre Gehalt von jabrlichen 400 fl. C. M. aus der Kasse
ter Oswischmer Hauptjundengemeinde nebst uns entgeldlicher Naturalwohnung von der Gemeinde verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben. Die Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den Zeugnissen über den deutschen Schulsunterricht der drey Normalklassen und die kreissamtliche Prusung aus dem Lesebuche Bno Zion, bann mit ben Beweisen über ihre herkunft, Mosralität, bisherige Verwendung und ihr Alter beslegten Gesuche bis Ende August 1842 bei dem Oswigeimer Magistrate einzubringen.

Magistrat Oswiecim am 14ten July 1842.

(2345) Edictum. (3)

Nro. 18362. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Francisco Staczewski de domicilio ignoto, ejusque nefors demortui successoribus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae. Dorotheae de Błoszynskie Skapska contra cosdem puncto extabulationis de bonis Bulowice Summae 3240 fipol. 23 gr. atque juris bona-haec administrandi c. s. c. — sub praes. 20. Junii 1842 ad Nrum. 18362 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolaúski cum substitutione Domini Advocati Gnoiński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic R. Fori Nobil. pro termino in diem 6. Septembris 1842 hora 10. mat. ad contradictorium pracfixo comparendum, et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 13. Julii 1842.

(2227) Edictum. (3)

Nro. 5375. Caesaroo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dno. Faustino Dobrzyński medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Theelam nuptam Pianecka natam L. B. Dulska puncto 17492 fip. in Mon. arg. ross. seu 4373 fl. M. C., tum 53 fl. 53 xr. M. C., 2 fl. 89 xr. M. C. et 20 fl. 15 xr. M. C. sub pracs. 4. Junii 1842 Nro. 5375 contra illum huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Janocha cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet eum ad diem 19. Octobris a. c. hora 9. mat. hic Judicii comparendum et excipiendum, vel destinato

sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 14. Junii 1842.

Edictum. (2205)Nro. 19408. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Magdalenae conjugibus Slepewrońskie de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum per D. Ignatium Borzecki sub praes. 28. Junii 1842 ad Nrum. 19408 hic R. Fori exhibitum, sub die 4. Julii a. c. ad Nrum. 19408 Tabulae reg. ordinatum haberi: ut in fundamento ingrossandae cessionis, per Carolum et Magdalenam Slepowrońskie exaratae, ut A., Ignatium Borzecki pro propriotario Summae 2000 flp. bonis Milkowa pro re Caroli et Magdalenae Slepowrońskie haerentis, intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium illorum ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Cybulski cum substitutione Domini Advocati Krechowiecki periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Julii 1842.

(2378)Ankundigung. Mro. 12840. Bon Geite Des Bufowiner f. f. Kreisamts wird biemit befannt gemacht, baß gur Berpachtung des Biererzeugungs- und Musichantrechtes in Der Stadt Czernowis eine Ligitagion am 15ten Geptember 1842 in der Rreisamtstang=

Ici Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird. Das Pretium sisci beträgt 3810 fl. 36 fr. C. Di., wooon 10,100 als Vadium bei der Ligitagion mit 381 fl. 3 fr. C. M. ju erlegen find.

Die meiteren Ligitagionebedingniffe merden am gebachten Bigitagionstage hieramts befannt gegeben, und bei ber Berfleigerung auch fdrifiliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, por oder auch mabrend der Ligitagions . Berhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitozions. Kommiffion ju übergeben.

Diefe Offerten muffen aber :

a) Das der Wersteigerung ausgesette Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweifung auf Die gur Berfteigerung besfelben festgefeste Beit, namlid Sag, Monat und Jahr geborig

bezeichnen, und die Gumme in Conventione Danie, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Biffern und burch Worte auszudrudenden

Betrage bestimmt angeben, und

b) Es muß darin ausdrucklich enthalten fenn, bak fich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Pro-tofolle vorfommen, und vor dem Beginne der Ligitagion vorgelefen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werben berücksichtiget werden.

c) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelbe, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Rourfe

berechnet, zu besteben bat.

d) Endlich muß dieselbe mit dem Vor- und familiennamen des Offerenten, dann dem Charafter und dem Wohnorte besfelben unterfertigt fepn.

Diefe verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlicher Ligitagion eröffnet werden. Stellt fich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunftiger bar, als ber bei ber mundlichen Bersteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden. Gollte eine fdriftliche Offerte denfelben Betrag ausdruden, welcher bei ber mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt murde, fo wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden; wofern jedoch mehrere fchriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird fogleich von der Ligitagions-Rommiffion durch das Loos entichieden werden, welcher Offerent als Bestbiether ju betrachten fep.

Czernowis am 20. Juli 1842.

Aundmadung. (2380)Mon Geite der f. f. Winnikaer Kammeral-Juriediction als Realinftang wird fundgemacht: bas f. f. Cemberger Landrecht habe auf Unfuchen bes f. f. Fistus Mamens bes h. Uerars in der Rechtsfache gegen Johann , und bermalen Jacob und Dorothea Schmied megen Bezahlung ber fur ben perpachteten Czyżykower Wegmauthichranten fculbigen Capitalesumme fpr. 200 fl. 1 1/2 fr. C. M. fammt Intereffen dann Erefugionstoften, Die erefutive Derauferung ber benderarial-SchuldnernJacob und Dorothea Schmied in Winniki Rollonie Weinbergen Saus und Grund sub Nro. 28 eigenthumliche Rolloniften-Wirthfchaft unterm 16ten Februar 1842 Mro. 1257 gewilligt, und es fenen jur Bornahme ber Ligitagion 3 Tagfahrten und zwar: auf ben 11ten Muguft 1842, 5ten Geptember 1842 und 3ten Oftober 1842 um 10 Uhr Bormittags in ber Winniker f. f. Kammeral = Dominifal-Ranglei angeordnet worden, an welchem die Realitat unter folgenden Bedingungen veraußert merben wird :

1) Bum Musrufspreise wird ber Schagungs-

werth von 4086 fl. angenommen.

2) Jeder Kaustustige ist verbunden 10,100 ats Ungeld zu Sanden der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kausschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, Die erste Raufschillingshalfte binnen einem Monate, Die zweite binnen 3 Monaten vom Tage der Ligitazion

an gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Sollte sich aber ein ober ber andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen ober bedungenen Auffundigungs-Termine anzunehmen, so ift ber Ersteger

4) verbunden, diese Laften nach Maß des ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Herarial - Forderungen werden bemfelben nicht

belaffen.

5) Sollte diefe Realität nicht um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, so wird biefelbe auch unter der Schätzung um jeden Preis

feilgebotben werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kausschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glausbiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Realität Nro. cons. 28 haftenden Lassten ertabulirt, und auf den erlegten Kausschilling übertragen werden. — Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitazions = Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird diese Realität auf seine Gefahr und Koften in einem einzigen Lizitazions=

Zermine veraußert werden.

8) Hinsichtlich der auf dieser Realität EN. 28 haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, wie auch dem Johann Schmied von dieser Realität lebenstänglich gebührenden Ausbehalt werden die Kauflustigen an das Grundbuch in das f. f. Winniker Kammeral-Wirthschaftsamt gewiesen.

Winniki am 20. Mai 1842.

#### U wiadomienie.

Przez c. k. Jurysdykcyję kameralną Winnicką do powszechnej podaje się wiadomości, iż c. k. Forum Nobilium Lwowskie na wniesioną prośbę c. k. Fiskusa imieniem Wysokiego Skarbu w sprawie przeciwko Janowi a teraz małżonkom Jakubowi i Dorocie Schmidom względem zapłacenia za zaarendowánie Czyżykowskiej drogowej rogatki winnej kapitalnej Summy 200 ZR. 12/4 kr. M. K. z prowizyją i kosztami exekucyi w drodze exekucyi sprzedaż realności niegdyś Jana a teraz małżonkow Jakuba i Doroty Schmidów w Winnikach kolonii Weinberg pod Nrem. 28 położonej, rezolucyją z d. 16. Lutego 1842 N.

1251 pozwoliło, tym końcem do przedsięwzięcie téj licytacyi trzy termina, to jest: na dzień 11go Sierpnia 1842, 5go Września 1842 i 3go Października 1842 zawsze o godzinie 10téj z rana w Winnickiej c. k. kameralnej kancelaryi dominikalnej przedsięwzięta będzie pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania bierze się szacunek

téj realnosci 4086 ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany złożyć 10 od 100 wadium do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiznie, które mu, jeżli najwięcej dającym wywołanym będzie, w pierwszą połowę ceny kupna wrachowanym, innym zaś

zwróconym będzie.

3) Najwięcej dający, to jest kupiciel jest obowiązany pierwszą połowę ceny kupna w ciągu jednego miesiąca, drugą zaś połowę w 3 miesiącach od dnia licytacyi rachując, w Sądzie złożyc. Jeżeliby się jednak jeden lub drugi wierzyciel wzbraniał wypłatę swego długu przed prawnym lub umówionym terminem przyjąć należącego mu długu, więc

4) kupiciel będzie obowiązanym w miarę ilości pieniężnej ceny kupna takowy przyjąc. — Skarbowe długi nie będą przy nim zostawione.

5) Gdyby ta realność w tych trzech terminach za cene szacunkowa sprzedana nie była, wiec także w tych terminach niżej ceny za jakakolwiek cene sprzedana będzie.

6) Jak tylko kupiciel cenę kupna złoży, lub wykaże, iż wierzyciele dług: swe przy nim zostawiają, to mu się wyda dekret dziedzietwa, i długi na téj realności Nro. 28 ciążące extabulowane, a na cenę kupna przeniesione zostaną. Gdyby jednak

 niniejszym licytacyi warunkom w jakimkolwick punkcie zupełnie zadosyć nie uczynił, więc na jego koszt i niebezpieczeństwo tylko w jednym licytacyi terminie ta realność sprze-

dana bedzie.

8) Co się dotyczy do téj pod nrem. 28 realności przywiązanych ciężarów, podatków i innych danin, jako téż Janowi Schmid należnej dożywotniej żywności, chęć mający kupienia do Księgi gruntowej i do c. k. Urzędu Ekonomicznego Winnickiego odseła się.

Winniki dnia 29. Maja 1842.

(2357) EinberufungsEdift. (3)

Mro. 296. Von der Stellungsobrigkeit Lesionice Lemberger Kreses wird der ohne Bewilligung ausgewanderte militärpslichtige Johann Kochalla rocto' Antok Chachuła aus Haus-Nro. 65 aufgesordert binnen 3 Monaten in seine Heymath zurrückzukehren, widrigens berselbe nach dem a. hauswanderungs-Patente behandelt werde.

Lesienice am 16ten July 1842.

(2281) Edictum. (3)

Nro. 15607. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobiliam Leopoliense, Joanni et Annao de Chojeckie Witninskie conjugibus de domicilio ignotis, iis nesers demortuis corum successoribus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Felicis Swiecicki horsum per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense resignatum sub praes. 27. Maji 1842. ad Nrm. 15607. Tabulae regiae die 5. Julii 1842. demandatum ense : ut plenipotentiam specialem Annae de Chojeckie Witwinska in rem Joannis Witwinski editam - tum cessionem Joannis Witwiński nomine proprio et nomine plenipotentiario uxeris suae Annae Witwigska in rem Joannis Riossowski exaratam, porro decrotum addictae Felici Swięcicki haerelitatie post Joannem Kłossowski — declarationem Felicis Swięcicki in extabulationem modio praefatorum documenterum in illum devolutaeSummae 2010 flp. 19 gros. arque declarationem ejusdem in extabulationem Summae 10000 flp. bonis Markowce inhaerentis - ingrosset, atque in fundamento documentorum - quotam 2010 fipol. 19 gr. titulo cautionis sequestratoreae per Sophiam Klossowska pro re Joannis Witwinski et Anuae de Chojeckio Witwinska inscriptam - super Summa 10000 fipol. bonis Markowce inhaerente hypothecatam - de illa Summa 10000 fipol. ut Pactor. antiq 1. pag. 21. n. 1. on. et de sorte bonorum Markowce, ex qua sorte Summa 10000 fipol. usque ad illam quotam 2010 fipol. jam oxtabulata est, ut Dom. 48, pag. 259. n. 3. on. extabulet, tumque in fundamento declarationis ipsam illam Summam 10000 flp. de bonis Markowce ut dom. 1. pag. 454. n. 4. on. supplicantis ut n. 27. on. propriam - una cum pesitionibus ad illam Summam sese referentibus scilicet negativa resolutione ut n. 26. on. et proprietate ut n. 27. on. extabulet ac deleat.

Cum autem hio Judicii domicilium eorum ignotum sit; ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Chaictiani Grabieński illorum pericule et impendie Pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum inthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Julii 1842.

(2415) Ligitations-Rundmachung. (3) 9550. Ueber Berordnung ber b. Staatsguter-Berauferunge-Commiffion wird gur fequefiratoriichen Berpachtung tes Gutes Hobelnica ruska mit Fohlbach, Rotysko und Kamienisko auf die Beit bom 24. Juni 1842 bis dabin 1844, am 10. Muguft I.J. und jur Berpachtung des Gutes Hobelnica wotoaka

auf die Beit vom 15. September 1. 3. bis babin 1843, und wenn ein gunftiger Pachtanboth ergielt wird, auf zwei Jahre b. i. bis 15. Geptember 1844, am 11. August 1. 3. in ber Zolkiewer f. f. Kreisamtstangley eine öffentliche Derfteigerung abgehalten werden.

Die Ertragerubriden find: 1. in Kobelnica ruska. an Urbarialnugungen

2184 zweispannige Bugtage

5304 Handtage

62 314 Bubner

401 Ever

79 Strabne Bespunft aus herrschaftlichen Stoffe

65 Kores 17 1/2 Garnet Binshaber

186 fl. 57 fr. an Erbgrundzine von der Cofonie Fehlbach

43 fl. 8 214 fr. an baaren unterthänigen Binfen.

an Grunbertrag 226 Joch 1364 Quab. Rlafter Ueder

21 // 91 11 " Wiesen

41 / Sutweiden

an Waldnugen

120 Rlafter weichen Brennholges aus den berricaftlichen Balbungen, Die ber Pachter auf eigene Roften schlagen, und ausführen taffen mus.

Die Propination wofur 400 ff. C. M., an

Pachtschilling bezogen werden.

II. in Kobelnica wołoska an Urbarialnugungen

3042 zweispanige Bugtage

8632 Handtage

29 fl. 17 fr. C. Dl. an Binfen von Robots. grunden,

71 112 Rores Schuttbaber

81 Stud Bubner

" Eyer 492

Grundertrag

820 Joch 1096 Quad. Rlafter Meder und 234 // 159 " Wiesen, Waldnugen.

200 Klafter weichen Brennholzes, welche ber Dachter auf eigene Roften ichlagen, und ausfubren laffen muß, endlich

Die Propination in berrichaftlichen Wirthshaufern.

Der Fiskalpreis beträgt. für Kobelnica ruska . 2351 fl. 51 fr. C. M. und für Kobelnica wołoska 1170 fl. - C. M.

Die Pachtluftigen haben ben 10ten Theil bes Ausrufspreises vor der Lizitation als Wadium zu erlegen.

Zolkiew den 19. July 1842.

(2406)E dietum.

Nro. 19602. Caes. Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale No-

bilium Leopoliense omnibus, quorum interest, medio praesentis Edicti notum reddit: quod in Edicto hujus Fori ddto. 11. Maji 1842 N. 1869 Redactionis et ad Nrum. Fori 7084 ephemeridibus Leopoliensibus die 7. Junii 1842 sub N. 86, die 9. Junii 1842 sub N. 07 et die 11. Junii 1842 sub N. 68 inserto sequences occurrant errores, et quidem:

a) versu 39. et 40. Rosse Michałowska loco

Rosae Małachowska,

b) versu 45. Elisabethisi Belska loco Elisabethis Bielska,

c) quod versu 55. post citationem dom. 2. sequens omissus fuerit passus , pag. 156. n. 36 on. medietatis Stojańce dom. 2. et

d) versu 58. Trzewłosina loco Przewłoczna. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Julii 1842.

(2294) Edictum. (2)

Nro. 12644/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti i dicto Mariannae de Wolskie Grocholska notum redditur, quod contra ipsam Angela Degel, Thecla Podgórska et Valería Justian actionem intuitu extabulandae Summae 1600 flp. in atatu passivo lapideae sub N. 446 1/4 sitse sub praes. 14. Junii e. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of-

ficium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. provincias haeroditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Bartmański, quooum actio in Judicium delaus, die 24. Septembris 1842 h. 10. mat. juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur Que propter pracsenti Edicto praefata Grocholeka admonetur, ut juste tempere aut ipsa in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causas suas proficua sini esse videantur: ni faciat, et causam suam ipsa negligat, damnum inde forte enarum sibi ipas im-

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 21. Junii 1842.

(2256) Edictum. (2)

Nro. 19722. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Dzierzkowski cohaeredi post defunctum Josephum Dzierzkowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Napoleenis Reciborski tum minorennis Eduardi Ra-

ciborski in assistentia matrie ac tutricie Theclae Raciberska, minorennium Ludovicae, Theresiae, Valeriani . Juliae Cywinskie in assistentia matris ac tutticis Casimirae Cywinska atque, Pauli Pagovski contra eundom et alies puncto decernendae de bonis Czortowiec et Zalucze extabulationis onerum 4374 1/2 Aur., 3000 Sp. 10700 flp., 2000 Aur., 25138 flp., 912 Aur., 45821 flp. 26 gr., 10165 flp., 26000 flp., 1060 Aur., 3240 Aur., 8000 flp., 52680 flp., 1500 flp., 958 Aur., 21400 flp., 21400 flp., 20651 Hp., 14458 Hp., 1930 Aur., 1188 Aur., 52000 fp., 70000 fp., 36720 fp., 31000 fp., 1070 Aur., 60000 flp., 4334 flp., 1080 Aur., 4500 Aur., 1200 Aur., 1070 Aur., 27000 flp., 2140 flp., 140 flp., 140 flp., 10700 flp., 14352 Ap., 7000 Ap., 12905 Ap., 18000 Ap., 1580 Aur., 1817 Aur., 612 Aur., 3745 flp., 3210 flp., 27429 flp. 29 gr., 31316 flp., 1070 Aur., 300 Aur., 636 Aur., 214 Aur., 80485 flp., 32100 flp., 9159 flp., 26750 flp., 28890 flp., 41903 flp., 80000 flp. prohibitionis aliens !! 293,276 fip. tam 3023 fip., 70000 fip., 100,000 flp., 13000 flp., 19000 flp., 7000 flp. cum omnibus consecutivis positionibus et suboperationibus sub praes. 46. Februarii 1835. ad Nrum. 4830. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob cornmorationem ejusdem ignotam, ipaius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominue Bartmański cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in novo ad contradictorium in 11. Octobris 1842. hora decima matetina praefixo termino sua ex parte exceptionem inferendum, que secus illationibus respondentium partium pro tacite accedente reputaretur, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse [videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Julii 1842.

(2243) Edictum. (2)

Nro. 16862. Per Ces. Reg. Forum Nobilium Leopolionse absentes et de domicilio ignotae Thecla et Catharina Mańkowskie, clim Basilii Mankowski die 18. Junii 1823. hic Leopoli defuncti filiae ex ansa petitae per Magdalencam Niedzwiecka earum declarationia pre mortuis, medio praesentis edicti citantur, ut in termino uniis anni comparcant vel alio modo de vita sua

regio huic fore Nobilium netitiam dent — quosocus frustra lapso hoc termino ad mortis declarationem in ordine aperiendae post ipsas hae-

reditatis pertractationem procedetur.

Cum autom hiz Judicii domicilium earum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Minasiewicz cum substitutione Domini Advocati Mahisz earum periculo et impendio fine tuendorum earum jurium ipsis pro Curatore constituitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 5. Julii 1842.

Edift. (5)(2238)Diro. 2216. Dom f.f. Suczawer Diftrifte Gerichte als l'ersonal bostanz werden die ju Sucrawa in der Buccowina gebornen, von da feit mehr ats 80 Jahre unberannten Aufenthaltsortes abmefenten Gobne tes verftorbenen Leopold Querbach Namens Johann und Carl Querbach mittelft gegenwartigen Ebiftes vorgelaben, binnen Jahresfrift vom Sage ber letten Ginfchaltung Diefes Ediftes in die Beitungsblatter an gerechnet, ju erscheinen , und diefes Gericht unmittelbar, oder permittelft bes ihnen beftellten Ru atore bes biefigen Burgere Friedrich Lichblau in die Renn= nis ibret Lebens ju fegen, ale man fonft jur Sobeberklarung foreiten werbe.

Mus tem Rathe Des f. f. Suczawer Diftrifts.

Gerichts ten 6ten Jung 1842.

(2885)Edict um. (2) Neo. 710: Per Magistratum circularis Civitatis Tarnopol omnibus quorum interest notum redditur: ad petitum conjugum Eliam et Mariannam Mironowicze de praes. 9. Martii 1842. ad Nrum. 710: hic jud cii exhibitum vi resoluti Magistra us deto. 7. Octobris 1841. inter Helenem et Joannem Siekowski parte ab una, tum Gregorium et Annam Mironowicze parte ab altera, in rem Eliae Mironowicz et Mariannam Siekowska recogniti, porro in fundamento contractus o. v. ddto. 17. Februarii 1842. inter Annam et Gregorium Mironowicze tum Eliam et Mariannam Mironowicze initi, in fundamento primi contractus intabulationem Elian Mironowicz pro proprietario domus absque Nr. et medii horti et pro proprietario 2 1/2 dierum agriaratilia Marianno de Siekowski Mironowicz vero pro proprierio 8 dieram agriaratilia et foeneficii ad 2. falcastratores per Joanuem Siekowski tabulariter possessorum, in faadamento contractus 2di Eliae et Marianne Mironowiexe pro proprietariis alterius medietatis domus absque Nr. et alterius medietatis horti ad Gregorium Mironowicz spectantis concessam esse. Cum vero Gregorius Mironowicz interim fatis cesserit, Joannes et Helena Siekowskie aeque ac

illorum successores nesors existentes de domicilio plene ignorantor. Quare indem Curator in persona Danielis Sighamaki constituiror, et de co praesens Edictum potitiam dat.

Ternopoli die 28. Maji 1842.

(2425) Ligitazions-Ankundigung. (2)

Rro. 5254. Bur weitern Berpacktung der Rohatyner stadtischen Felder Blovie, Oarowiese, und Kin, für die Zeit vom iten Ilovember 1842, die Ende Oktober 1848, wird die erste Kizitazion am Liten August L. J. und im Falle des Mistingens, die Lie am 25ten, die Ite am 26ten dessethen Monats und Jahres, jedesmal in der Kammerenkanzlen zu Rohatyn, in den gewöhnlichen Umtsstunden abzehaften, und daben zum iden Ausrufe der bisherige Pachtschilling von jährlichen 35 fl. K. M. angenommen werden, wovon der zehite Theil als Badium vor der Lizituzion baar erlegt werden muß.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen werden, dieselben mußen jedoch verstegelt, mit dem erforderlichen Babium belegt fenn, und die ausdrückliche Erklärung anthalten daß Offerent sich allen Lizitaz onsbedingungen füge.

Ferner muffen die schriftlichen Offerte, das der Bersteigerung ausgesetzte Objekt, sur welches der Anboth gemacht wird, so wie es in der gegenwärtigen Kundmachung angegeben ist, mit hinweissung auf die — jur Versteigerung desselben fest- gesetzte Zeit, nemlich: Tag, Monat und Jahr gestörtg bezeichnet, und die Summe in Kon. Münze welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern, und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben enthalten. Endlich mussen diese Offerte, mit dem Vor- und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charafteur und dem Wohnorte desselben, unterfertiget sehn. Sin, ohne diesen Erfordernissen überreichtes, schrifts liches Offert, wird nicht berücksiget werden.

Die übrigen Bedingungen, werden ben ber Ligitationsverhandung, bekannt gemacht werden. Bom f. f. Kreisamte.

Brzežan am 26ten July 1842.

(2338) R d i c t u m. (2)

Nro. 19211. Caesareo-Regium in Regnis Ganicise et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Adamo Wigura, de domicilio ignote medio praesentis Edisti natum
reddit: ex parte D. Alexandri B. browski contra cundom, puncto extabulandorum de bonis
Rlaince variorum jurium ex Contracta locati
conducti inter actorem et conventum die 19.
Maji 1832. ad sex annoa, respectu bonorum
Rluince conclusi fluentinm, Dom. 107. pag.
243. n. 48. on. pro re Conventi intabulatorum,
sub praes. 27. Junii 1842. ad Nrum. 19241.

nuie Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefati conventi, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Komarnicki cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 24. Octobris 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judi-eio nominandum ac ea logi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18 Julii 1842.

(2424) Ankundigung. (2)

Mro. 5356. Um 22ten August 1842 werden nachstebende stadtische Gefälle der Kreisstadt Brzezan mittelft öffentlicher Lizitation an den Meistbiethenden auf die Zeit vom 1ten November 1842 bis dabin 1843 und nach Umständen auch auf die Jahre 1844 und 1845 verpachtet werden, u. z.:

1tens. Der Gemeindzuschtag ju ber allgemeinen Berzehrungssteuer von geistigen getrannten Getranten mit bem Fisfalpreise von 3631 fl. 54 fr.

R. M., dann

2tens. ber Gemeindzuschlag von der Bier-Ginfubr mit dem Fiskalpreise von 50 fl. R. M.

Für den Fall des Mißlingens wird am 29ten August die zweite, und am 9ten Geptember l. 3.

Die britte Ligitation abgehalten werden.

Eizitationslustige werden aufgefordert, an den befagten Terminen mit dem 10perzentigen Basbien in der Brzedaner Magistratskanzlen zu ersscheinen, allwo die weiteren Lizitationsbedingnise werden bekannt gemacht werden.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezan am 25 July 1842.

(2426) Kundmachung. (2)
Mro. 10245. Bur Verpachtung der Markt- und Standgelder in Marktorte Pomorzany für die dreyjährige Dauer vom 1ien November 1842 bis letten Oktober 1845 wird die öffentliche Versteisgerung am 25ten August, und im Falle des Mißtingens am 1ten und 15ten September 1. 3. Vor-

mittag in der Zboczowor Kreisamtskanzley abge-

Der Ausrufspreis beträgt 141 fl. 15 fr. R. M., wovon bas 10 0]0 Vadium vor Beginn ber Ligitazion, bei welcher die übrigen Pachtbedingungen

werden bekannt gemacht werden, zu exlegen ift. Zkoczow am 28ten Sulp 1842

Edictum. (2373)Nro. 20378. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Eleonorae primo voto Wojnarowska 2do Wyszyńska citatae medio praesentis Edicti notum reddit: per Dominam Catharinam Antoninam de Borkowskie Zakrzewska contra supra citatam, puncto extabulandae de bonis Kružyki Summae 1830 flpol. sub praes. 7. Julii 1842 ad Nrum 20378 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem supra citatae in loco ignoto indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 17. Octobris 1849 hora 10. matutina hic Reg. Fori Nobilium comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopeli die 18. Julii 1842.

(2374) Edictum. (2)

Nro. 20451. Caesareo-Regium in Regnie Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense judaco Michel Szlumper medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Autoninam Catharinam Zakrzewska contra supra citatum puncto extabulandae de bonis Kruzyki cautionis Snramae 2000 flpol. sub praes. 8. Julii 1842 Nro. 20451 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem supra citati in loco ignoto indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pre Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonst ad in termino pro die 18. Octobris 1842 hora 10. mat. hic Reg. Fori Nobil. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi allum Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cause neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

E. Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leepoli die 18. Julii 1842.

(2423) Kundmachung. (2)
Mro. 10898. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg als Personal-Beborde wird nach st. 273 des U. B. G. B. kund gemacht, daß Adalbert Lunda, Lemberger bürgerlicher Fleischermeister als Verschwender erklart, und demselben zur Vertretung seiner Rechte ein Kurator in der Person des Lemberger Bürgers Joseph Sidorowicz bestellt werde.

Vom Civil Magistrate ber f. hauptstadt

Lemberg am 15ten July 1842.

(2352) & d i f t. (2)
Mro. 120. Es wird von Seiten der Grunds
obrigkeit Wasloutz der sub Cons. Nro. 91 natios
nalisirte Refrutirungspflichtling Iwon Koszmaniuk
aufgefordert binnen 3 Monaten in Wasloutz zu
erscheinen, seine Ubwesenheit zu rechtsertigen,
und der Militärpslicht zu entsprechen, da anders
gegen ihn das gesehliche Verfahren eingeleitet
werden müßte.

Wasloutz in der Bufowing am 4ten Upril

4842.

(2270) Ediotum. (1)

Nro. 2335;1842. A Regise Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
successoribus olim Josephi Ruczewski et Mariannae de Ruczewskie Niemierzyńska extra tegna degentibus de nomine et domicilio ignotis
seu iis demortuis eorum haeredibus notum redditur, quod ad petitum C. R. Fisci de praes.
5. Februarii 1842 ad Nrum. 2335 exhibitum
pranotatio simuljunotae quotae 59 flr. 19 314 xr.
M. C. in statu passivo Summae 300 flr. M. C.
realitati sub Nro. 407 314 inhaerentis, decreta
fuerit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra C. R. provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personas corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Polański, cui resolutio hacc intimari disponitur. De quo iidem medio praesentis Edicti informantur.

Leopoli die 22. Aprilis 1842.

(2383) Ediftal-Vorladung. (1) Mro. 488. Von Seiten des Dominiums Sucha Wadowicer Kreises werden nachstehende militärslichtige unbefugt abwesende Individuen, als: aus Sucha HN. 89 Franz Smolik, aus Lachowice HN. 121 Jacob Kral, aus Kukow HN. 69 Adalbert Ka-

chel, aus Krzoszow HN. 161 Blasius Targosz, aus Tarnawa HN. 68 Simon Marusik und HN. 77 Kanty Kupczyk, hiemis aufgefordert, binnen drei Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Zeitungsblatter hieramts zu erscheinen, widrigens dieselben als Rekrutirungs-flüchtlinge behandelt werden.

Sucha am 19. Upril 1842.

(2455) E b i f t. (1)
Mro. 3770/1842. Bom f. gal. Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der Lemberger Handelsmann Hirsch Necholos seine Handlungsbefugniß mit Vorbehalt auf Wiesdererlangung desselben zurückgelegt, und man unster Einem die Löschung seiner Handlungsfirma angeordnet habe.

Lemberg am 30. Juni 1842.

(2379) Rundmachung. (1)
Mr. 7314. Um 29. August I. J. um 9 Uhr Bormittags wird in der Sanoker Magistrats-Kanzeley
das der Stadt Sanok zustehende Brandweinerzeugungs- und Ausschanks-Recht auf drev nacheinander folgende Jahre, das ist: vom sten Movemder 1842 bis Ende Oftober 1845, an den
Meistbiethenden mittelst öffentlicher Listation verpachtet werden.

Der Ausrufspreis besteht in den bisherigen jahrlichen Pachtschillinge von 3525 fl. R. M. und
Pachtlustige werden aufgefordert, versehen mit einem 10pctigen Reugelde von dem gedachten Ausrufspreise am obbestimmten Lizitations. Termine zu
erscheinen, wo ihnen die Pachtbedingungen werben bekannt gemacht werden.

Sanok am 17ten July 1842.

(2456) An fündigung ung. (1)
Mro. 12802. Bon Seiten des Bakowiser f.
f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß
zur Verpachtung des Czornowitzer städtischen Getränks und Fleischausschrottungsrechtes in dem
städtischen Dorfe Kaliczanka auf die Periode
vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1845,
eine Lizitation am 16ten August 1842 in der Kreisamts. Kanzley Vormittags um 9 Uhr abgehalten
werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 710 fl. 36 fr. K. M., und das Vadium 71 fl. 30 fr. K. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage bekannt und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch wahrend der Lizitazions = Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions = Kommission zu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber: a) das der Berfleigerung ausgesette Objekt, für welches der Anbeth gemacht wird, mit hinweifung auf die zur Versteigerung bestelben festgesehte Zeit, nömlich Tan, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Convent. Munze welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Jiffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrucklich enthalten seyn, daß sich ber Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle. welche in dem Lizitazions. Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden

berudfictiget merben;

c) die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt fepn, welches im bairen Gelde, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Kurfe berechnet, zu bestehen hat:

d) endlich muß dieselbe mit ben Bor-und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charafter und bem Wohnorte besselben unterfertigt fenn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. Stelltsich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Bersteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protosoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte benselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Besteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestscher der Borzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Ligitazions-Rommisson burch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu be-

trachten fet.

Czernowitz am 20ten July 1842.

12390) Ediktal-Lorladung. (1)
Mro. 559. Von Seite des Dominiums Konkolniki, Brzesaner Kreises, werden nachstehende ehne obrigkeitlicher Bewilligung abwesenden Intividuen, als: Iohann Flauranck Cons. Nr. 29, Schloma Majer Cons. Nr. 79, beide aus Markowa, hiemit aufgesordert, hinnen 8 Wochen, von der ersten Einschaftung gegenwärtigen Einberufungs Ediktes in der Lemberger polnischen Zeitung zu erstehen, und ihre unbefugte Ubwesenheitzu rechtsetigen, ansonsen gegen dieselben nach Vor-

schrift furgegangen merben murde. Koakolniki den 27ten Juny 1842.

(2384) Ediktal - Borladung. (1) Nro. 271. Nachbenannte im laufenden Jahre auf den Uffentplag berufene, aber nicht erschlenene mehrpflichtige Individuen, als: aus Krzyweza: Gerson Folner ructo Polner, und Paul Mirzwa — bann aus Chyrzyna: Wassyl Popowica, werben hiemit aufgefordert, binnen langstens 6 Wochen, vom Tage der Ausfertigung dieses Ediftes, in ihren Geburtsort rückzukehren, und sich bev der gefertigten Ortsobrigkeit um so gewisser zu melden, als sonsten gegen dieselben nach ven für Rekrutirungesinchtlinge bestehenden Vorschriften, verfahren werden wurde.

Dominium Krzywesa am 4ten July 1842.

(2414) **&** b i F t. (1)

Mro. 1412 jud. Von dem Magistrate ber fon. Freystadt Biata als Realinstan, wird bekannt

gemacht :

Es sey über Unfuchen dote. Joten v. M. Babt 134 des löblichen Magistrates ju Saybusch als delegirten Justizamies der herrschaft Lodygowice zur öffentlichen Feilbiethung der in die Samuel Schippeltscho Konkursmassa gehörigen in der f. Sradt Biala aub Nro. 186 liegenden Realität eine dritte Tagsahrt zum sten September 1342 Vormittags um 9 Uhr im Saale des Bialaer Rathbauses mit dem Bepläte anaeordnet, daß diese Realität, wenn sie nicht um den gerichtlich erhobenen Schäungswerth pr. Siebentausend Siebenbundert Uchtzig ein Gulden 25 fr. K. M. an Mann gebracht werden könnte, bei dieser Tagsahrt auch unter demselben hintangegeben werden wird.

Raufluftige werden mit bem Anbange vorgetaben, baf die Feilbiethungs Bedingnife und ter Schakungsaft bieramts eingefeben oder in Ub-

fcbrift beboben werden tonnen.

Wovon die dem Aufenthalte nach unbekannten Sabularglaubiger Klein und Gerzabet, fo wie alle jene Glaubiger, denen die Beiftandigung von ber Feitbiethung aus was immer für einem Grunde nicht vor der Tagfahrt zugestellt werden könnte, zu handen des für sie unterm 25ten Februar 1842 Bahl 392 bestellten Kurators Georg Jany verstandiget werden.

Rathichluß Biala am 23ten July 1842.

(2445) Rundmachung. (1)

Mro. 2040. Bei dem Grodokor Magistrate ift eine städtische Walcaufseherkstelle mit jahrlicher Löhnung von 50 fl. K. M. und dem anzuhoffenden Genuße eines Grundstückes von 5 Joch 858 Quad. Rlafter in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten. Gesuche, mit Nachweisung der Kenntnis des Lesens und Schreihens, der polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, der Forstenntnis und Moralität, dinnen 4 Wochen von der Einschaftung gegenwärtiger Kundmachung in die Lemberger Zeitungsbiatter gerechnet, bei dem Grodeker Magistrate zu überreichen.

Grodek am 20ten July 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 6go Sierpnia 1842.

Rreisschreiben des f. t. galizischen Landesguberniums.

Mrc. 39159. Betreffend das Verboth, Titel von auswärtigen Regierungen anzunehmen, welche fremde

Dienfte bezeichnen.

Geine t. f. Majeftar baben mit allerhochfter Ent-Schließung vom 18. Mai d. 3. fur die Bufunft den öfterreichischen Unterthanen unterfagt, Titel von auswärtigen Regierungen anzunehmen, welche fremde Dienften bezeichnen.

Welche, mit dem Defrete ber hoben Soffanglei Dom 28ten Mai 1842 Bahl 16262 herabgelangte allerhöchste Unordnung hiemit jur allgemeinen

Renntniß gebracht wirb.

Lemberg ben Bien Juli 1842.

(2411) Zakaz przyjmowania tytułów od Rządów zagranicznych, oznaczających służbę obca.

Jego C. R. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 18. Maja t. r. zakazac na przyszłość poddanym austryjackim przyjmować tytuły od Rządów zagranicznych, które obca służbę oznaczają.

To dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 28. Maja 1842 do i. 16262 udzielone najwyższe rozporządzenie podaje się niniejszem

do powszechnej wiadomości. Lwów dnia 3. Lipca 1842,

Ferdinand Ergbergog von Defterreid-Efte, Civil- und Militar = General - Gouverneur. Frang Frepherr Rrieg von Dochfelben, Gubernial - Prafident. Mois Ritter von Stutterbeim, Sofrath. Moriz Graf Doym, Gubernialrath.

(2185) Einberufungs-Edift Nro. 1. (2)

Mro. 8399. Vom f. f. Złoczower Kreisamte wird ber jur Brodyer Judengemeinde guftandige Meilech Leibowicz, Boraker Boruker oder Braker, welcher burch feinen mehr als zehnjährigen unbefugten Aufenthalt in Ruftland ju Bordyczow, wo er fich als Raufmann anfaßig gemacht bat, ben Vorfat jur Auswanderung zu erkennen gegeben bot, aufgefordert ju erscheinen, und feine Rucktehr in die f. f. Staaten innerhalb des Beitraums eines Jahres ju erweifen, wibrigens wider denfelben nach ben Bestimmungen des a. b. Patents vom 24. Marg 1832 fürgegangen merden wird. Vom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 20ten Juny 1842.

(2217) E dift.

Mro. 8397. Sender Ruczer auch Kureczka genannt, aus Brody geburtig, bat im Jahre 18 10 ober 1841 feine Baterftadt unbefugt verlaffen,

und foll fich ju Jassy aufhalten. Derfelbe wird im Grunde Des allerhochsten Auswanderungs - Patentes vom 24. Dary 1932 aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Lage ber ersten Einschaltung dieses Ediftes in das Umteblitt ber Lemberger polnifchen Beitung jurudzufebren ; und seine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen benfelben als unbefugten Muswanderer vorgegangen werden wurde.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 5ten July 1842.

Pozew.

Nro. 8399. C. k. Urząd cyrkularny Złoczowski wzywa niniejszem należącego do gminy żydowaltiéj Brodzkiéj żyda Mejlecha Lejbowicza, Borakera, Borukera albo Brakera, który przez przeszło dziesiecioletni nieprawny pobyt w Rossyi w Berdyczowie, gdzie jako kupiec przebywa, okazuje cheć emigrowania, ažeby powrocił i powrót swoj do r. k. Państw Austryjackich w ciągu roku usprawiedliwił, inaczej postapionoby sobie z nim podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

C. k. Urząd cyrkularny. Złoczów dnia 20. Czerwca 1842.

o z e w.

Nro. 8397. Sender Kuczer także Rureczka zwany, rodem z Brodów, opuścił w roka 1840 albo 1841 bez pozwolenia swoje rodzinne miaste

i ma przebywać w Jasach.

C. k. Urząd cyrkularny Złoczowski wzywa go wiec na mocy Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832, ažeby w ciągu 6 miesięcy po piórwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym do Gazety Lwowskiej powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim jak z nieprawnie emigrującym.

C. k. Urząd cyrkularny. Złoczów dnia 5. Lipca 1842.

(2251) Licitations-Ankundigung. (3)

Biro. 17478. Bon Geite der f. f. vereinten galigifchen Kammeralgefällen-Verwaltung wird befannt gemacht, daß jur ferneren Berpachtung ber Brandweinpropination in ben gur Gutsabiheilung Jablouow gehörigen Geftionen, und zwer:
a) der Sertion Stopczatow, Kowalowka und

Myszyn mit dem Ausrufspreise pr. 525 fl.,

b) der Geftion Lucza, Berezow nizny und wyzny, Bania berezow mit Luczki, mit 414

fl. C. Ml.,

c) der Geftion Tekucza, Swirska. Akreszora und Kosmacz mit 666 fl. C. M., bei ber f. f. Rammeral-Begirts Berwaltung in Stanislau am 18. August 1842 auf die 3jabrige Dauer vom 1. Movember 1842 bis Ende Oftober 1845, Die offentliche Berfteigerung werde abgehalten werben.

Das Objekt wird zuerst sektionsweise und so= dann in concreto jur Verpamtung ausgehothen werden. Die wesentlichen Dachtbedingniffe find :

1) Mußer dem Pachtzinse bat der Pachter die Bergebrungefteuer aus Eigenem zu entrichten.

2) Jeder Pachtlustige bat ju ganden der Ligis tations-Kommisston ein Angeld (Vadium) mit dem 10ten Theile des Musrufspreises ju erlegen.

3) Sat der Pachter eine Raugion, wenn fie mittelft Realhppothet geleistet wird, in dem Betrage von drey Bier beilen bes eingahrigen Pachtfcbillings obne einer Bufgabe , und falls die Rauzionsleistung im Baaren oder in auf ben Uiberbringer ober auf den Pachter lautenden, oder an ibn zedirten öffentlichen Obligationen nach bem jur Beit des Erlages bekannten borfemäßigen Rure. werthe gefchiebt, in dem Betrage ber Salfte des einjahrigen Pachtsch llings ebenfalls ohne Mufgabe, binnen 14 Sagen nach erfolgter und bem Pacter fdriftlich bekannt gemachter Pachtbeftattigung als unerlägliche Bedingung der Ginfuhrung in ben Pacht beigubringen.

4) Der Pachtzins ift vierteljährig voraus, und zwar feche Woehen vor dem Unfange eines jeden

#### Ankundigung (3) (2409)

R. 5045. Laut des hoben Reff. pts vom 15. Juli 1842 E. 2263 becbsichtiget ber f. f. 201kriegerath die Beischaffung von 25000 sage: 3man= gia funf Laufend Biener Glen von feche Biertel Wiener Ellen breiten weißen Sallingtuch, mogu die Ronturrens mittelft versiegelter Offerte eroffnet wird.

Diefe Gallmalieferung bat auf Kontraft gegen Erlag einer funfperzentigen Erfüllungs . Kauston in zwep gleichen Raten bis Ende Dezember 1842 nach bem ber ber Jaroslauer Monturefommiffion erliegenden Mufter ju gescheben. Diefer Sallina muß namlich aus rein bandgemafchener Badelwolle, obne alle Beimischung von talfiger WeißQuartals in die Peczenizynes Kammeral-Rent-

taffe ju zahlen.

5) Im Falle eines Vertragebruches wird der Pachtgegenstand durch einen im administrativen Wege aufzusiellenden Sequester bewirthschaftet, und auf Roften und Gefahr des vertragsbruchi= gen Pathtere rellgitirt werben.

6) Wer nicht für sich, sondern für einen Dritten tigitiren will, muß fich mit einer gerichtlich legalifirten Spezial=Bollmamt feines Rommittenten ausweisen, und diefe Wollmacht ver Linia-

tions-Rommiffion übergeben.

7) Es werden auch schriftliche Offerie angenom= men werden. Derley Unbothe muffen aber mit bemBadium belegt fenn, den bestimmten Preisantrag und zwar nicht nur in Ziffern (und zwar mit einer einzigen Babt), fondern auch in Buchflasen aues gedruckt enthalten, und es barf darin feine Rlaus fel porfommen, die mit ben Bestimmungen ber Lizitationsbedingniffe nicht im Ginklange mare, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten fenn, baß fic ber Offerent allen Ligitationsbedingniffen unterzieht. Diefe schriftlichen verstegelten Offerten konnen por der Ligitation bei ber Stanislauer Rammeral = Bezirfs = Verwaltung oder am Lizitationstage und zwar bis zum Ubschluße ber mundlichen Versteigerung der Ligitations - Kommiffion dafelbst überreicht merden, und werden, wenn Miemand mehr ligitiren will, eröffnet und befannt gemacht, wo dann die Ubfchließung mit dem Beftbiether erfolgt.

8) Uerarial-Rudftandler, Minderjahrige, Juden und alle Jene, die fur fich felbft teine giltigen Berirage Schließen konnen, find von der Berfteigerung ausgeschloffen. Die übrigen Pachtbetingniffe konnen bei der Stanislauer Begirte-Berwaltung eingesehen werden, auch werden diesel ben am Tage der Versteigerung von der Lizitations-Kommission den Pactlustigen vorgelesen

merden.

Lemberg den 3ten July 1842.

garberwolle, von Schweins., Bods. und Rub. haaren 2c. erzeugt, und aus handgespunst fepn.

Es unterliegt aber auch feinem Unftande, den Sallis na aus Maschingespunst zu liefern, wenn solcher fonst im Uibrigen bem vorbefagten Mufter gleich tommt. Im Gewichte muß 1 Elle dieses 614 breiten hatlina von 1518 bis 1 618 n. v. Pfund, fomit im Durchschnitt 1 11|16 Pfund ichwer, übrigens aber geborig gewalft und gepreßt fenn.

In bem Offerte muß der Preis fur 1 Wiener Elle 614 breiten Salling in Zablen und Buchftoben ausgedruckt, und demfelben jugleich der Debositenschein über bas ben ber Jaroslauer Montouts . Rommiffion erlegte Wadium pr. 1200 fl. Sage : Eintausend Zwephundert Gulden Konv.

Munze bengeschloffen fenn.

Das Offert ist versiegelt, und mit der Aufschrift: "Offert des M. M. aus M. M. in Halling Lieferungs - Ungelegenheit" — entweder an das k. k. galizische General-Kommando bis längstens 15ten August 1842, oder aber an den k. k. Hoffriegs-rath direkte, jedoch längstens bis Ende des nämslichen Monats einzusenden.

### (2368) Ronfurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 398 Pracs. Aus Unlaß der Regulirung der Rechnungs-Hilfsamter bei der k. k. galizischen Rammeralgefällen = Verwaltung und bei den k. k. Rammeralbezirks = Verwaltungen, und aus Unlaß der Vermehrung der Kammeralbezirks-Verwaltungen werden folgende Rechnungs = Dienststellen zu besehen sein:

1) Rechnungs = Revidentenstellen bei den Rechnungs-Ubtheilungen der Kammeral-Bezirks-Vermaltungen in Rzeszow, Jaroslau, Brzozan, Kolomon, Sanok und Jasto mit dem Gehalte von 900 fl., mit der X. Diatenklasse und mit der Verpflichtung zur Leistung einer Diensklauzion im Betrage des Jahresgehaltes;

2) mehrere Umts-Offizialsstellen bei der Rechnungskanzlen der Kammeral-Gefällen-Berwaltung und bei den Bezirks-Rechnungs-Ubtheilungen mit dem Gehalte von 700 fl., 600 fl. und 500 fl. und mit der XI. Diatenklasse;

3) mehrere Kanzellistenstellen bei den Bezirks-Rechnungs - Abtheilungen mit dem Gehalte von 400 fl., 300 fl. und 250 fl. und mit der XII. Diatenklasse, und

4) mehrere Ufzessistenstellen bei der Rechnungs-Fanzley der Kammeralgefällen-Berwaltung mit dem Gehalte von 300 fl. und 250 fl. und mit der XII. Diatenklasse.

(2177) Ediktal-Borladung. (3)

Mro. 6091. Machdem Cornelia Schaaf, verehlichte Wojakowska, Antheilsbesterinn des hierreisgen Gutes Hakuszczyaco, im Königreiche
Polen auf dem Gute Lazy, Mazowszer Gouvernements sich seit 30. Jänner 1840 unbesugt aufhält und die Heirath mit einem Aussander eingegangen ist so wird Cornelia Schaaf verehlichte.
In dem Beitraume von 6 Monaten, mit dem Tage
tungsblatter der galizischen Provinzial-Hauptstadt
ante wegen ihrer unbesugten Abwesenheit zu verhöchsten Auswanderungs-Patente vom 24. März
1832 angedroheten Strase.

Tarnopol am 23ten Juny 1842.

Uiber die Unnahme ber Offerte, so wie darüber, ob dem Offerenten das ganze halling-Quantum, oder nur ein Theil dessetben wird überlassen werden, hat sich der k. k. Hoffriegsrath die Entscheisdung vorbehalten.

Dom f. f. galigifden General. Kommando.

Lemberg am 26. July 1842.

Bur Befegung diefer Dienstftellen wird ber Ron-

furs bis 31. Angust 1842 autgefcrieben.

Die Bemerber haben ihre Gefuche, worin ber angefucte Dienstpoften fammt ber Behaltstlaffe bestimmt ju bezeichnen ift, binnen biefes Termins im vorgeschriebenen Dienstwege bei dem Prafidium der f. f. Kammeralgefällen=Bermaltung in Lemberg einzubringen , und fich barin über Die jurudgelegten Studien, und in fo fern fie nicht icon beim Befallen-Rechnunge- oder Raffefache angestellt find, über die mit gutem Erfolge abgelegte Prufung aus der Staats - Rechnungswiffen-Schaft, dann über die bisher geleifteten Dienfte und erworbenen Geschafte und Rechnungskenninisse, über die Renntniß der deutschen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache und über thre tadellofe Sittlichkeit auszuweisen, und jus gleich anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit einem ober dem anderen der hierlandigen Befallsbeamten verwandt oder verschwagert find.

Die Bewerber um die Rechnungs-Revidentenftellen haben fich überdieß glaubwurdig auszuweifen, daß sie im Stande find, die Kauzion vor Ublegung des Diensteides in der vorgeschriebenen

Urt zu leisten. Auf Gesuche, welche mit ben die obigen Erfordernisse nachweisenden Behelfen entweder in Urschrift oder in beglaubigter Ubschrift nicht verseben sind, wird keine Rucksicht genommen werden.

Lemberg am 16ten July 1842.

Pozew.

Nro. 6091. Ponieważ Hornelija Wojakowska, z domu Schaaf, właścicielka leżących w tutejszym obwodzie dóbr Hałuszczyniec, od dnia 30. Stycznia 1840 bez pozwolenia w Królestwie Polskiem w dobrach Łazy, Gubernii Mazowieckiej, przebywa, i z cudzoziemcem weszła w śluby małzeńskie, wiec c. k. Urząd cyrkularny Tarnopolski wzywa ją niniejszem, azeby w ciągu 6 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej powróciła przed tymże Urzędem cyrkularnym z nieprawnej nieobecności usprawiedliwiła się, inaczema się lękać zagrożonej w Pateneie emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 kary.

C. k. Urząd cyrkularny. Tarnopol dnia 23. Czerwca 1849. (2488) Lizitazions-Unkundigung. (2)
Mro. 13700. Bon Seite des Bochniaer f. k.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der im laufenden Jahre bei dem Wiszniczer k. k. Strafgerichte nöthigen Reparaturen und Unschaffungen, deren Kosten nach dem rektisszirten Uiberschlag 791 st. 24 kr. E. M. betragen, eine Ltelizitazion am 8ten August 1842

### (2162) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 17076. Von Seite der k. k. galizischen vereinten Kammeral = Gefällen = Verwaltung wird bekannt gemacht, daß zur ferneren Verpachtung der Bierpropination in der Kreisstadt Kodomea mit dem Ausrufspreise pr. 2731 fl. 24 fr. beider k. k. Kammeral-Bezirks = Verwaltung in Stanislau am 17ten August 1842 auf die drepjährige Dauer vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1845, die öffentliche Versteigerung werde abgehalten werden.

Die wesentlichen Pachtbedingniße find :

1tens. Außer bem Pacht zinfe hat ber Pachter die Verzehrungs-Steuer aus eigenem zu entrichten. 2tens. Jeder Pachtlustige hat zu handen der Lizzitations = Kommission ein Ungeld (Vadium) mit dem 10ten Theile des Ausrufspreis zu erlegen.

Btens. Hat der Pachter eine Caution, wenn fle mittelft Realhopothet geleistet wird, in dem Vetrage von drei Viertheilen des einjährigen Pachschillings ohne einer Aufgabe, und falls die Cautionsleistung im Baaren, oder in auf den Uiberbringer oder auf den Pächter lautenden, oder auf ihn zedirten öffentlichen Obligazionen nach dem zur Zeit des Erlages befannten börsemäßigen Kurswerthe geschieht, im Betrage der Hälfte des einjährigen Pachtschillings ebenfalls ohne Aufgabe binnen 14 Tagen nach ersolgter und dem Pächter schriftlich bekannt gegebenen Pachtbeslättigung, als unerläßliche Bedingung der Einführung in den Pacht beizubringen.

4tens. Der Pachtzins ist vierteljährig voraus, und zwar sechs Wochen vor dem Unfange eines jeden Quartal in die Poczonizyner Kammeral-

Rentkaffe ju jablen.

Stens. Im Falle eines Bertragsbruches wird ber Pachtgegenftand- burch einen im abminiftrativen

## (2412) Lizitazions-Ankūndigung. (3)

Bei dem k. k. Kammeralgefällen-Verwaltungs-Dekonomate im Erbernardinerinen-Klostergebäude werden am 16ten August 1842 Früh um 9 Uhr 2700 Pfund Sley in Bloken öffentlich an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung in ganzen oder auch in theilweisen Parthien veräubert werden. Die Auskolgung des Blepes sindet in ber Kreisames Kanzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird, follte auch diese Lizitazion ungunstig ausfallen, so wird eine 3te am 16ten August 1842 abgehalten werden.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werben am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge-

geben werden.

Bochnia am 28. Juli 1842.

Wege aufzustellenden Sequester bewirthschaftet, und auf Koften und Befahr des vertragsbrucht-

gen Pachters religitirt werben.

Stens. Wer nicht für fich, sondern für einen Dritten ligitiren will, muß sich mit einer gerichtlich legalisteten Spezialvollmacht feines Committenten ausweisen und diese Wollmacht der Ligitations-Kommission übergeben.

7tens. Es werden auch schriftliche Offerte an-

genommen werben.

Derley Unbothe muffen aber mit dem Wadium belegt fepn, den bestimmten Preisantrag, und zwar nicht nur in Ziffern, (u. z. mit einer einzigen Zahl) sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen der Lizitazionsbedingnisen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sepn, daß sich der Offerent allen Lizitazions-Bedingnissen unterziehe.

Diese schriftlichem verstegelten Offerten können vor der Lizitazion bei der Stanislauer Kammerals Bezirks - Verwaltung, oder am Lizitaziontage und zwar bis zum Ubschluße der mundlichen Versteisgerung der Lizitationskommission daselbst überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr lizitisten will eröffnet, und bekannt gemacht, wo dann die Ubschließung mit dem Bestbiether erfolgt.

Btens. Aerarial - Rudftanbler, Minderjährige, und alle jene, die für sich felbst keine giltigen Bertrage schließen konnen, sind von der Berfleige-

rung ausgeschloffen.

Die übrigen Pacht-Bedingnife können bei der Stanislauer f. k. Kammeral-Bezirks - Berwaltung eingesehen werden, auch werden dieselben am Tage der Versteigerung von der Lizitations-Kommission den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Cemberg ben 25ten Juny 1842.

nur nach erfolgter Bestättigung ber boben f. E.

Kammeralgefällen-Verwaltung flatt.

Diejenigen, welche an dieser Bersteigerung Theil nehmen wollen, haben sich an den bestimmten Tag und Zeit beim Dekonomate einzusinden, und können sich in den Amtsstunden von der Quaslität des Bleves die Uiberzeugung verschaffen. R. Rammeralgefällen-Berwaltungs-Oekonomat.

Lemberg am 28ten July 1842.

(2324)Rundmachung. Mro. 5120 Pr. Die Diretzion ber priv. öfterr. Mazionalbank bringt in Folge der, in der Rundmadung vom aten Juny 1. 3. gegebenen Buficherung nachftebenbe, mit letten Juni 1842 abgefoloffene Uiberficht der Bankertragniffe fur das erfte Gemefter 1842 hiemit gur allgemeinen Renntnis. Bien ben sten Juli 1842.

Carl Freybert von Leberer, Bankgouverneur. Georg Frepherr von Sina, Bantbireffor.

| Uibersicht der Geschäfts = Erträgnisse der privil. ofterr. Nation<br>Erstes Semester. Vom 1. Janner bis 30. Juny 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ial = Bank         | ₹.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Stites Semelter. Som i. Idunkt off 20. Inn -21-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bant - 1           | Valuta. |
| © 0 1 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ff.                | fr.     |
| Für Befoldungen der Beamten und Rangley . Requisiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,459             | 12      |
| Geld. Transporte, Unschaffungen, Drudtosten, Briefporti, Mungspesen, Stampelgebuhr fur die Coupons des erften Semesters, Sausspesen und andere Auslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,199             | 52      |
| Banknoten . Fabrikaziene = Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115,906            | 38 214  |
| A Withington , Ourselvallette , genland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 42 2 4  |
| Charings had Gatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282,565            | 23 2 4  |
| Vortrag des Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,757,372          |         |
| THE REAL OF MANY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR | 2,039,938          | 6       |
| Saben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| Für Zinsen von effomptirten Effekten ft. fr. im Betrage von 84,732,717 ft. 28 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |
| die nach dem iten July 1842 verfallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 644,119            | 37      |
| Binfen und Gebühren für Borfcuffe auf Pfander . 317,715 31 Bievon ab , ben Bortrag der Binfen von jenen Vorschuffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| die nach dem iten July 1842 verfallen . 45,344 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272,371            | 18      |
| » Binfen von bem übrigen fruchtbringenden Stammvermogen ber Bant .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 988,136            | 29      |
| Bettragniffe des Referne . Kondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117,024            | 20      |
| Provision von Provingtal - Kasse = Unweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,286             | ,2 2    |
| A VALUE OF THE PARTY OF THE PAR | 2,039,938          | 6       |
| Für 50,622 Ufglen beträgt die halbjabrige Dividende a 34 ff 1,721,114<br>Bortrag des Gewinnes in das zwepte Semester 1842 36,258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fl<br>fl. 23 2]4 1 | fr.     |
| 1,757,372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fl. 23 2 4 1       | fr.     |

Von der Buchhalteren der priv. ofterr. Magional = Bant. Frang Galymann Edler von Bienenfeld ,

Ober-Buchhalter.

Frang Jof. Gligner, Vice-Buchalter.

(2468)Unfunbigung. Mro. 10986. Bur Berftellung ber mit b. Boffangleidefrete vom 2. Upril 1. 3. Babl 8887 ge= nehmigten Sauptreparatur ber Oswiecimer Rlogel= Sangbrude Dro. 27, welche in Folge 6. Guber-Berordnung vom 12. Dai (. 3. Babl 24111 im Baujahre 1843 bewirkt werden muß, wird am 11ten Muguft 1842 Bormittage in ber Wadowicer f. f. Kreisamts-Ranglei die vierte öffentliche Verfleigerung abgehalten, und die Unternehmung bem Mindeftfordernden überlaffen werben.

(2232)Ediftal-Borladung. Mro. 7611. Nachdem Hersch Salzmann, Moses Abraham Fuchs. Aron Weiser, Moises Salzmann, und Hersch Kaufstein, aus Brzozdowce,

Der Fiskal- und Musrufspreis fur das Materiale und die Urbeiten betragt 9544 fl. 32 7/8 fr. und bas bei ber Ligitagion ju erlegende Babium 955 fl. E. M.

Die Ligitagione-Bedingniffe fonnen in den gemobnlichen Umtsftunden in der f. Rreisamts-Regiftratur eingesehen werden.

Welches biemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Dom f. f. Kreisamte. Wadowice am 29. Juli 1842.

Cytacyja edyktalna. Nro. 7611. Ponieważ Herszko Salzmann, Mojžesz Abraham Fuchs, Aron Weiser, Mojzesz Salzmann i Herazko Raufstein, z Brzozdowie, 3 \*

ungeachtet der von ihrer Konffriptionsobrigkeit mittelst der lemberger polnischen Beitung erlassenen Worladung bei derselben nicht erschienen find, so werden dieselben hiemit aufgefordert, um so gewisser binnen drey Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Beitung in ihre Henmath zurückzukehren und sich über ihre unbefugte Entsernung und bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs. Vatente vom 24ten Marz 1832 fürgegangen werden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Brzeżan am 5ten July 1842.

(2329) Ronfurs (1) Der f.f. galigischen Rammeral- Gefällen-Verwaltung.

Mro. 796. pr. Es ist die Stelle eines Justiziars für die im Samborer Kreise besindlichen Rammeral-herrschaften Lomna und Borynia womit ein Gehalt von jährlicher dren Hundert fünfzig Gulden Konv. Münze, ein Holzdeputat von 10 n. ö. Klastern im Werthe von 15 st. K. M. der Genuß von ein Joch Garten-, und 2 Joch Wiesengrundes im Werthe von 15 st. K. M. und einer freien Wohnung in partem Salarii, ferner an onerosen Bezügen ein Averaum von jährlichen 150 st. K. M. zum Unterhalte eines Berichtsaktuars endlich die Verpflichtung zur Leistung einer Dienstfauzion von 350 st. K.M. vor der Eidesablegung verbunden ist, provisorisch zu beseben.

Der Justigiar hat seinen Wohn- und Umtsfit in Lomna zu nehmen, sich alle 14 Sage nach Borynia zur Haltung der gewöhnlichen Gerichtstage, und außerdem so oft es die Berufungsgeschäfte nothwendig machen werden, ohne Unspruch auf Diaten sondern blos gegen Vergutung ber na umieszczone w Gazecie Lwowskiej wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej przed nia się
nie stawili, więc c. k. Urząd cyrkularny brzeżański wzywa ich, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego do domu powrócili i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu
emigracyjnege z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego. W Brzeżanach dnia 5. Lipca 1842.

Fuhrkoften, im Falle eine Robothfubr nicht ge-

leiftet werden fonnte, ju begeben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre mit dem Wahlfähigkeitsbekrete zum Zivilrichteramt und Richteramt in schweren Polizep - Uibertretungen belegten Gesuche, wenn sie schon in einer öffentlichen Dienstleistung stehen, durch ihre vorgesete Behörde, sonst aber unmittelbar bei der t. k. Kammeral-Bezirks-Beewaltung in Sambor bis Ende August L. J. zu überreichen, und sich darin über die geleisteten Dienste ihre Moralität, die Kenntniß der polnischen oder einer anderen slavischen Sprache, und über die Fähigekeit zur Leistung der obangeführten Caution auszuweisen, so wie auch zu erkaren, ob und mit welchem der hierländigen Kammeral-Gefällsbeamsten sie verwändt oder verschwägert sind.

Für ben Fall, als diese Dienststelle im Uibersehungswege einem andern Kammeral-Juftigiar verlieben werben sollte, wird gleichzeitig auch zur Besehung ber hiedurch erledigt werdenden Kammeral-Justigiarbstelle auf einer andern herrschaft

geschritten werden.

Lemberg am 28ten Juny 1842.

## Doniesienia prywatne.

(2452) Najwyższy Trybunał sprawiedliwości naczył dekretem z dnia 3. Maja 1842 do liczby 4960 Tytusa Gregorowicza, Doktora Praw i Referenta fiskalnego, mianować Adwokatem w Stanisławowie.

(2461) W Państwie Wysockim Cyrkule Przemyślskim we wsi Laszkach jest do sprzedania z wolnej ręki nadetatowej ilości i braku owiec poprawnej rassy sztuk 267 i skopów starych i młodych 105 — baranów 6. — Cena tych jest nader miernie oznaczona. (1)

(2436) U w i a d o m i e n i e. (2) Ze strony Urzędu Zastawniczego Banku Pii Montis niniejszem do powszechnej podaje się władomości, iż na dniu 29. Sierpnia r. b. w kancelaryi tegoż Banku, przez publiczną licytacyję

klejnoty, śrebra i fanty sprzedawane beda. – Lwów dnia 1. Sierpnia 1842.

Kilkadziesiąt obrazów olejnych w złotych ramach są do sprzedania z wolnej ręki w kamienicy Pana Wenzla pod nrem. 682 2/4, naprzeciwko c. k. Dyrekcyi Policyi. (2)

400 młodych matek (owiec) do chowu zupełnie zdatnych, jest jeszcze do sprzedania w państwie Olejowie cyrkule złoczowskim. (2)

## (2358) Licytacyja (2)

## na oryginalne hiszpańskie tryki i matki, niemniej i na rogaciznę.

Dyrekcyja c. k. patrymonijalnych, awitykalnych i familijnych dóbr, uwiadamia niniejszém, že na dniu 29. i 30. Sierpnia r. b. w c. k. familijném Państwie Holicz, w komitacie Nitrańskim w Węgrzech, znaczna ilość oryginalnych hiszpańskich tryków, jako téż matek po części starych po części dwuletnich, niemniej wiele uszlachetnionych do przychowku zupełnie zdatnych matek, także starych i dwuletnich skopów, nareszcie pewna liczba bydła rogatego, przez publiczną licytacyję za gotowe pieniądze sprzedawana będzie.

Licytacyja ta odbywać sie będzie w zamku Holicz, w kazdym z wyżej wymienionych dwóch

dni, poczawszy o godzinie 9tej rano. W Wiedniu, dnia 18. Lipca 1842.

## (2316) Schanklokale zu vermiethen. (3)

Die privilegirte lemberger Scharfschützen-Gesellschaft macht hiermit die Unzeige, daß das Schanklokale der hiesiegen Schiehstatte, vom ten Oftober i. I. zu vermiethen ist selbes besteht, aus zwep Gaste, einem Billard. und einem Nebenzimmer, sammt einer großen geräumigen Rüche, und einem bequemen Wohnzimmer für den Wirth, nebst den nothwendigen guen und trockenen Kellern und Holzlagen. Nebst diesen aus einem Sommergarten in welchem sich ein großer langer mit Säulen verzierter Garten-Salon besindet. Die Einrichtung des Gartens besteht aus weiß lakirten runden und viereckigen Tischen, Banken und Sessell, die dem Wirth für die Sommerzeit unentgeldlich zur Benühung überlassen werden.

Ferner befinden fich im ersten Stodwerfe des Schiefftatte-Gebandes zwey Sale, nebst den anstoffenden Gastzimmern, in welchen der Wirth nicht nur allein wabrend des Faschings, sondern bes
allen Unterhaltungen, die im Laufe des Jahres von der Scharfschüßen-Gesellschaft selbst, oder von
wem sonst immer abgehalten werben, das alleinige Recht bat, Getranke und Speisen zu verkaufen.

Der Birth hat blog bie Gaft- und das Billard-Bimmer mit polirten Eichenholz-Mobeln, und einem Billard zu verseben, und im Beste von bem nothigen Sifchzeug, Glafern, und Sifchgerath-

Der Miether braucht ju dem Betriebe feines Geschäftes feine eigene Befugnif, weil felbe der Schuben-Gesellschaft justeht, auch hat gar teine ju biefem Fache gehörende Steuer zu bezahlen.

nugen wunschen, so hat sich berfelbe mit bem Borsteber ber Scharfichuten. Geschichen zu beserständigen, so hat sich berfelbe mit bem Borsteber ber Scharfichuten. Gesellschachft barüber zu berjiändigen

Da die Gefellschaft dieses große Locale mehr zu ihrem Vergnügen, als um daraus Nugen zu miehen, als Gasthaus-Locale vermiethet, so überläßt sie dem Miether obbeschriebene Bobnung, Gastimmer und ben Garten um ben außerst bisligen jahrlichen Miethzins von 460 fl. K. M. gegen einen drep oder mehrjährigen Miethentrakt. — Miethlustige baben sich schriftlich oder mundlich bochtens die Ende August on die Berren Worsteber der Scharsschulen Besellschaft in Lemberg Benzu Tomanek und Vinzenz Kirschuler zu werden.

(2395) Un Maitre de langue anglaise très exerce à donner de l'instruction, offre ses services à coux qui desirergient apprendre cette langue,

ou s y perfectionner par la conversation. Pour des renseignemena s'adresser Mr. Niemi-Powski a Leopol.

(2458) Obwieszczenie licytacyi. (1)

W Lipnikach cyrkule Przemyskim, 1/2 mili od Mościsk, bedzie na dniu 520 Września b. r. w Kancelaryi dominikalnej, przez publiczna licytacyje sprzedawana cała owczarnia, składająca się, z 33 tryków, 133 skopów, 290 matek, 196 jarek i 212 jagniat, czyli rezem z 864 sztuk, cienkowelnych, w najlepszym bycie, przy najpoządańszym zdrowiu, i do chowu zupełnie zdatnych Merynosow. - Cena wywołania ustanowiona jest na 1 ZłR. Mon. Konw. za satuke na sztuke, czyli ryczaitem na 864 ZłR. Mon. Konw.

Gdyby z P. P. licytantów, nikt caléj owczarni nabywać sobie nie życzył, to i mniejszemi

partyjami, stosownie do życzenia P. P. kupujących, licytacyja przedsiewzieta zostanie.

Liptiki Przemysler Kreises, 1/2 Meile von Mosciana, wird am 5. September 1. 3. in der Dominital-Rangley, mittelft offentlicher Ligitation, Die gange Schoferey, bestebend aus 33 Buchtstören, 133 Sammeln, 190 Mutterschafen, 196 einjahrigen, und 212 heurigen Cammern, oder zusammen aus 864 Stud, feinwolligen, im besten Bustande fich befindlichen, vollkommen gefunden, wie auch jur Bucht volltommen geeigneten Morinos-Schafen - an den Deiftbietbenden veraufert werden. - Der Ausrufspreis ift auf 1 fl. Ron. Munge pr. Stud auf Stud, ober fur das gange jufammen auf 864 fl. R. M. feftgefett.

Sollte von den Born Ligitanten niemand die gange Schaferen an fich bringen wollen, fo wird auch in tleiner in Parthien, und zwar nach dem Bunfche der Born. Rauflustigen die Ligitation vor-

genommen werden.

Godneuwagi objaśnienie.

Zdaje nam się iż P. T. Publiczności robimy przysługę, uwiadamiając, iż w całym tym roku odbędzie się jedno tylko ciągnienie ręczonej przez nas loteryi na Państwo dominikalne Geyerau, albowiem śród tego czasu

## nadniu 1. Września r. b.

odbyć się mające ciągnienie numerów

c. k. pożyczki Rządowej z roku 1839

z seryj na dniu 1. Czerwca wylosowanych, bynajmniej za loteryję realności brać nie należy.

# v Sobote dnia 3. Września r. b.

odbędzie się przeto ciągnienie loteryi na wielkiej wartości

Państwo dominikalne

za które ofiaruje się jako wykupno

# ZłR. 200000 w gotowiźnie

bez dodawania losów dla uzupełnienia wygranej, a za

# dom w Vöklabruck Nro. 114

według planu

## Złk. 100000,

razem więc za obiedwie

główne wygrane które na jeden les paść mogą,

Złot. Réd. 300000 Wal. Wied.

# 24000 losów wygrywających

biora według planu

Złot. Réd. 615000 Wal. Wied.;

Okoliczność tę, lż ciągnienie loteryl na państwo Geyeran i t. d. i t. d. tylko samo jeno w tym jeszcze roku się odbywa, polecamy uwadze sza-nowaej Publiczności. — Wiedeń, w Lipcu 1842.

Losów do powyższej loteryi dostanie w handlu hurtowym niżej podpisanego, gdzie także zamówienia frankowane z prowincyi jak najspieszniej uskuteczniane będą. Lwow, dnia 28. Lipca 1842.

Józef Leopold Singer, c. k. uprzyw. hurtownik.

(2454)

## Einlabun q jur Berausgabe und jur Pranumeration auf bas

## zum Besten der Rzeszower Abgebrannten.

as große Unglud, welches in der Racht vom 26ten auf den 27ten Juni 1. 3. die Kreisstadt Rzeszow traff, wodurch über 150 Saufer sammt Nebengebauden, Effecten, Baaren u. f. w., im Werthe von nabe an 300,000 fl. C. M. ein Raub der Flamme wurden, mehrere Menschenleben verloren giengen, und 3000 Menfchen bes Obbachs, ber Rabrung und ber Mittel jum funftigen

Erwerbe beraubt, der Berzweiflung Preis gegeben wurden, ist bekannt. Vieles ist bereits durch den Edelmust und die Menschenliebe des ganzen Landes und vorzüglich der hochberzigen Bewohner Lembergs geschehen, doch das Unglud und die Noth ist so groß, daß jedes Mittel irgend einen Beitrag jur Linderung berfelben liefern ju tonnen, bochft willfommen ift.

Der Gefertigte ift in Diefer Beziehung Billens eine Sammlung litterarifder Arbeiten in De utfcher und polnifcher Sprache und beren Berausgabe im Drude unter bem Siiel:

## Wohlthun trägt reiche Zinsen, A L B U M

zum Besten der Verunglückten in Rzeszow,

im Wege ber Pranumeration zu veranstalten, und fordert biemit alle Schriftfteller Galigiens und der ubrigen Provingen bes gemeinfamen Baterlandes, alle Jene, welche fich mit litterarifchen Urbeiten befchaftigen, auf, ihn bei biefem wohltbatigen Bmede mit ihren litterarifchen Beitragen unterflugen ju wollen.

Mue Gattungen von Auffagen in Profa und in Berfen mit vorzüglichem hindlich auf die Abficht ben Lefern des Albumas fur ihre wohlthatige Gabe einen angenehmen Erfat ju bieten, werden

willtommen fenn, um fo willtommener, je schneller folche eingefendet werden.

Die Sammlung und Redaction und alle auf die Berausgabe Bezug nehmende Urbeiten, wird der Gefertigte mit Vergnügen und unentgektlich besorgen, und da die Buchhandlung des Gerrn Millikowski in Lemberg, Stanislawow und Tarnow mit der ihr eigenen Bereitwilligkeit und Theilnahme sich erboten hat, den Dobit im Inn- und Aussande ganz unentgelilich auf das thätigste zu
bewirken, so hofft der Gefertigte bei der möglichten Genauigkeit und Sparsamkeit in den Auslagen burch eine Auflage von 1500 Eremplaren , bod einen nahmbaften Betrag fur bie Berungludten berbeiguschaffen.

Der Gefertigte bittet baber aue Jene, welche biefe Urbeit mit ihren littergrifchen Urbeiten unterflugen wollen, ihm biefelben fo fonell wie moglich und billigermaßen portofrei unter genauer Ungabe des Namens und Bonnorts des Berfaffers entweder unmittelbar an den Gefertigten, ober an die Millikowskische Buchhandlung in Lemberg fenden ju wollen; ba fobald nur ein Theil ber Muffage vorhanden, und fobald burch die Pranumeration nur die nothigsten Mustagen gedent fenn werden, sogleich der Drud beginnen wird, um nach dem Spruchworte, wer schnell giebt, giebt boppelt; auch die auf diese Urt beabsichtigte Sulfe zu verdoppeln.

Es giebt feine iconere Bermenbung ber geiftigen Rrafte als jur Unterftugung unferer leidenden Mitbruder, der Gefertigte pofft baber auch, daß feine gegenwartige Bitte um litterarische Beitrage, fo wie feine Einladung zu der Pränumeration, gewiß von

einem gunftigen Erfolge begleitet fenn werbe.

Der Pranumerations - Preis des in Groß - Octav auf iconem Papier und in geschmadvoller Ausstattung erscheinenden A Ibum's betragt ohne ber Boblthatigkeit Schranken zu fegen 11. 20 kr. C. M. - Die Pranumeration übernimmt der Gefertigte in seiner Wohnung, Erjestiten Gaffe Dro. 624, fo wie auch alle Buchbandlungen der öfterreichischen Monarchie und alle F. f. Postamter in Galigien. Der Erfolg ber Unternehmung, alle jene, welche zu deren Unterstügung gutigst mitwirken, und die Namen der herren Pranumeranten werden öffentlich bekannt gemacht werden.

Lemberg ben 25. Juli 1842

Jos. Edler v. Mehoffer.